Nº 40.

Montag ben 17. Februar

1840.

Inland.

Berlin, 13. Febr. Ge. Daj. ber Ronig haben bem tatholifden Pfarrer Brauharbt ju Schonau, im Regierungsbezirt Oppeln, ben Rothen Ubler-Orden Ater Rlaffe gu verleiben gerubt. - Ge. Daj. ber Ronig haben bem Land : Rentmeifter Bliefener bei der Regierungs-Saupt-Raffe gu Erfurt gu gestatten geruht, bas bon bem Bergoge von Sachsen-Coburg-Gotha ihm verliebene Berbienftereuz bes Berjogl. Gachfifden Erneftis nifchen Sausordens zu tragen. — Des Konigs Majes ftat haben bem Militair : Intendanten bes Garde-Corps, Belm, ben Titel und Rang eines Birflichen Geheimen Rriegerathe zu verleihen und bie Uffefforen Bernau, bon ber Intendantur bes 7. Armee-Corps, und Schellhafe, von ber Intendantur bes Garde-Corps, ju Intenbantur = Rathen ju ernennen geruht. - Des Konigs Majeftat haben bie bisher im Gefchaftetreife ber Genes ral = Rommiffionen und landwirthichaftlichen Regierunge: Abtheilungen beschäftigten Gulfbarbeiter, und zwar: ben Dber = Landesgerichte = Rath Göring und Justigrath Schweber bierfelbft, ben Kammergerichte: Affeffor Rrug gu Golbin und ben Dbet- gandesgerichts - Uffeffor Rub Bu Breslau gu Regierungs = Rathen, ferner: bie Detonomie-Rommissions = Rathe Schäffer zu Stargard und Catfo w zu Solbin zu Regierungs = und Landes-Detonomie-Rathen, ingleichen: ben Dber-Uppellationsgerichts= Uffeffor Donniges ju Dofen, bie Rammergerichte-Uf= fefforen von Rormann ju Golbin und Ellwanger Bu Stendal, und ben Regierungs - Uffeffor Singte gu Gumbinnen gu Regierungs-Rathen gu etnennen geruht.

Angefommen: Se. Durchlaucht ber Königl. Danische Oberst und General-Abjutant, Fürst Ludwig zu Bentheim=Steinfurt, von Kopenhagen. Der Königl. Sächsische Ober-Stallmeister, General-Major von Kabrice, aus dem Medlenburgischen.

Berlin, 14. Febr. So. Majestät ber König haben bem Hofrath und Babearzt Dr. Prieger zu Kreugnach zu gestatten geruht, bas ihm verliehene Ritterkreuz bes Belgischen Leopold-Orbens zu tragen.

Abgereift: Der Konigl. Sachfische Dber-Stallmeisfter, General-Major von Fabrice, nach Dresben.

Deutschland.

Frankfurt a. M., 10. Febr. (Privatmitthell.) Auf die an ben Staat gerichtete Gingabe bes zur Feier bes 400iabrigen Jubelfeftes ber Erfindung ber Buchbruderfunft ermablten Comite's, ift nun-mehr ber Beschluß von Seiten dieser Behörde erfolgt. Derfeste lautet im Befentlichen babin, eine Commission aus bem Schoose bes Senats zu ermablen, Die fich mit einer aus ber Ditte bes Comité felbft gu ernennenben Commiffion über ben Feftprogramme : Entwurf Bu berathen habe. In Folge bee Ergebnifies ber biesfälligen Berhandlungen und bes barüber beim Genat Bu erftattenben Berichts wird eine Definitiv . Enticheis bung gefaßt, und ben Detenten eröffnet werben. Diefer Befchlug erscheint febr beifallemurbig, jumal ba ber Programme=Entwurf bes Comité mancherlei Be= ftimmungen enthatt, binfichtlich beren eine Abanderung, nach vieler Meinung, wunschenswerth ift. Dahin ge-hort beispielsweise, die in bem Prafibialvertrage bes Comité angekundigte Ubficht, bas Teft auch mit einer firchlichen Feier zu begeben, b. b. mit Rangelreben in ben respectiven Rirchen, ober wohl gar nur in einer Rirche, woburch bie Gemeinden jum Dant fur bie une Beworbene, Mahrheit und Licht verbreitenbe Erfinbung aufgeforbert und fie uber ben rechten und fegensreichen Gebrauch beffelben belehrt murben. Dies find eben bie Borte, beren fich bas Prafibium in feinem gur Beit beröffentlichtem Bortrage bedient. Ginfichtsvolle Perfonen jedoch begreifen nicht wohl, was die Kirche mit ber Erfindung einer profanen Runft zu ichaffen habe, und welche Motive bie Staatsbehörbe veranlaffen konnten, dur Berberrlichung biefer Erfindung eine gottesbienftliche

Sandlung in ben respettiven Pfarrfirden Frankfurte gu veranstalten. Bubem, wollte man biefe Bandlung etwa auf eine Rirche beschranten; so wurden baburch, bei ber bier verfagungsmäßig bestehenden confessionellen Duritat unter ben respectiven driftlichen Rirchen noch gang andere Inconvenienzen bervorgerufen werden, bie gu vermeiben, befondere gur heutigen Epoche, die Staateflugheit gebietet. Ueberbies endlich gefchieht in bem Leipziger Festprogramm feine Erwähnung von einer firchlichen Feier, mas um fo beachtungswerther, als Diefe Stadt bermalen der hauptfib bes beutschen Buch: handels ift, und bas betreffence Jubel : Feft dore mit einem Glanze begangen werben wird, ben wohl feine andere Stadt Deutschlands erreichen burfte. - In bem jubifden Philanthropie ift, wie man fich ergablt, eine Anabenverschwörung entbedt worden, Die nichts weniger als Die Ermorbung einer ber geachterften Lehrer biefer Unftalt bezwedte. Diefelbe tam jedoch turg vor Musfuhrung ber verbrecherischen That ans Tagesticht, indem Giner ber Knaben, bem burch bas Loos bie Rolle bes Brutus zugefallen mar, von Gemiffensbeangftigungen ergriffen, erkrantte und bem herbeigerufenen Argte, nach andern Ungaben ben Eitern, ben gangen Berfchmorungsplan offenbarte. Die Berfchworer fteben gludlicherweise noch in dem Alter ber Ungurechnungsfabigfeit, weshalb fie benn wohl mit einer Disciplinarstrafe bavon fommen burften. Die Motive des Romplots wurden verfchieben angegeben. Nach einer Berfion waren fogar Religions: meinungen im Spiele. Für ben neuen Borfen: meinungen im Spiele. Fur ben neuen Borfen= bau find einige breißig Plane eingereicht morben. Die gu bem Behufe ber Preis, uerkennung von ber Bautom= miffion ber Sandelskammer ernannte Schieberichterliche Behorde befteht aus bem Dberbaubireftor Moller pon Darmftabt, bem Stadtbaumeifter Oppermann von Maing und bem Frankfurter Stadtbaumeifter Seg. 216 erfter Preis find 100 Dufaten, als zweiter Preis 75 Dufa= ten festgefest. Wird ber erfte Preis einem biefigen Ur= ebiteften guerfaunt, fo wird berfelbe gugleich mit ber technischen Leitung bes Baues beauftragt werben. Man glaubt, es werbe ber beabfichtigte Reubau im Berlaufe von zwei Jahren ausgeführt werben fonnen. Das ver= anschlagte Bautapital von 200,000 gl. ift burch freis millige Unterzeichnungen fur ein unverginbliches Darleben größtentheils jufammengebracht worden; für für ben noch etwa fehlenben Reft hofft man mit leich= ter Muhe Bufchuffe von ben Unterzeichneten gu erlangen; wo nicht, fo wird man zu einer Unleihe feine Buflucht nehmen. - Die feither noch nicht bem Gebrauch übergebenen Streden ber Taunus: Gifenbahn von Sattereheim nach Raftel und von biefem Puntte nach Biesbaden find in der 2husbefferung berjenigen Befcha= bigungen begriffen, welche bie winterliche Witterung, namentlich die häufigen Regen an berfelben verurfacht ballen. Man hoffe bis Ende Mars bamit ju Stande gu tommen. Das neuliche fo auffallenbe Steigen ber Gifenbahn=Aftien, Die jest mit einem Agio von beinahe 30 p.Ct. bezahlt werben, hat allein feinen Grund in bem Borfengetriebe, bei welchem fich zwei Parteien wieder gegenuver fregen, von denen die Spe Eulanten auf bas Steigen im Bortheil find, ba fie ftar: tere Gelbmittel, als ihre Begner befigen, überdies auch Die meiften fich jest in festen Banden b finden. Bon neuerlichen Berechnungen, wornach fich fur ben Ertrag ber Bahn gunftigere Musfichten, als feither, barboren, hat man nicht bas Mindefte vernommen. - In einer benachbarten heffifchen Lanbstadt hat fich folgender Schreden erregender Borfall jugetragen: Der unweit bes Orte mobnenbe Forftbeamte, mar gu einem Sochzeitsfeste in ber Stadt eingelaben worden, bem ebenfalls fein Schwiegervater und Schwager als Gafte beimohnten. Da, namentlich von biefem, unferm Baib: mann watter jugetrunten worden war, fo ftand berfelbe beim

Er gab fomit ben Ueberrebungen, wiewohl wibermillig nach, bie Racht in ber Stadt gugubringen, und erft am folgenden Morgen nach feiner Bohnung jurudgutebren. Dach etwa einer Stunde Schlaf er= vacht berfelbe jedoch; die Dunfte bes Beine waren vers flogen, und eröffnet feiner neben ibm rubenden Gattin ben unabanderlichen Entfoluß fofort nach feiner Behaus fung gurudgutehren. Gine unüberwindliche Ungft triebe ihn bahin; er ahne irgend ein Unglud, bagibn um fo harter in bem Mugenblid ereffen murbe, ba er furglich eine anfehns liche Geldeinnahme fur herrfchaftliche Rechnung gemacht und biefe noch nicht abgeliefert habe. Das Chepaar macht fich auf ben Beg. Raum entbedt bas geubte Auge bes Forftere feine Bohnung, wo er nur bas Dienstmadden gus rudgelaffen hatte, fo gewahrt er in feinem Arbeitegimmer, mo fich auch die Raffe befand, ein Licht. Er beift feine Frau bei Geite treten, und als er naber tomme, erblidt er zwei Diebe mit Ausraumung ber Raffe beschäftigt. Er legte feinen treuen Gefahrten, ein boppellaufiges Ge= mehr, auf Schuffmeite an; ber eine Louf verfagt, ber andere jedoch geht los und bie beiben Spigbuben flurs gen ju Boben. Ingwischen betreten Dann und Frau ihre Bohnung; fie rufen bas Dienftmabchen; feine Unt= wort. Bei Durchsuchung bes Saufes finden fie biefelbe tobt mit burchichnittener Gurgel. Der Forfter eilt gur Stadt, um die Unzeige von bem Borfall gu machen. Die Behorbe fchreitet felbst gur Erhebung bes Thatbes fanbes ein: in ben beiben Berbrechern erkannte man, nachbem ihnen ble fcwarg gefarbten Gefichter gereinigt worben, ben Schwiegervater und Schwager bes Forfters. - Glaubmurdigem Bernehmen nach beablichtige G. R. S. ber Großbergog von Seffen bie Mufnahme einer Privatanteihe jum Belaufe von 600,000 Bl. Es find beshalb bereits Unterhandlungen mit einem befannten Bantierhaufe gu Frantfurt angefnupft. Dan hofft aber um fo eher, es werde bas Gefchaft ju billi= gen Bedingungen ju Stande fommen, als es an ben erforderlichen Sicherheiten, wie beispielemeife Ertheilung bes Confenfes von Seiten ber nachften Agenten, babet nicht fehlen wirb. - Bei bem Saufe Rothfdilb find, wie man erfährt, bereits bie vorläufigen Aviefchreiben für die Uccreditive S. Ronigl. S. bes Großfürften Thronfolgers von Rugland eingetroffen. nach gu fchließen, burfte ber erlauchte Befuch bis Ende Mary ober Unfange Upril in Deutschland gu erwars

Sannover, 12. Febr. Die biefige Beitung ent= halt den Koniglichen Erlag, die Biederberus fung ber allgemeinen Stanbe bes Ronigreichs betreffend. "Ernft Muguft, von Gottes Gnaben Ros nig von Sannover, Koniglicher Pring von Großbritans nien und Frland, Bergog von Cumberland, Bergog gu Braunschweig und Luneburg ic. 2c. - Bir finden Uns in Gnaden bewogen, Unferen getreuen und vielgeliebten Unterthanen Folgendes ju eröffnen: Nachbem Bir bie Ueberzeugung gewonnen batten, daß biejenigen Bestime mungen über die öffentlichen Berhaltniffe Unferes |Ro= nigreichs, welche bas Patent vom 7. Dezember 1819 aufstellt, zu keiner Zeit auf rechtmäßige Beise beseitigt worden und nur eine faktische Unterbrechung eines Theils berfelben burch bas vormalige Staate: Grundgefes vom 26. September 1833 berbeigeführt mat, mußte es Uns ale beiligfte Pflicht erfcbeinen, jenen rechtmäßigen Bus ftand für niemals rechtlich erlofden und baber fur volls tommen geltend gu ertlaren. - Rach reiflicher Ermas gung aller Begebenheiten nach bem Jahre 1819 fonnte Und nur ber Bunfch Unferer getreuen Unterthanen, eine im Wege bes Bertrages festgustellende Berfaffunges Urfunde in Unferem Ronigreiche gu befigen, bewegen, ben Entwurf einer Berfaffungs:Urfunde ausarbeiten gu taffen, und Wir legten ibn fobalb ale thunlich ber uns term 7. Januar 1838 wiederberufenen allgemeinen Stande-Berfammlung, wie fie fich nach bem Patente Museinanbergeben ber Gefellichaft nicht auf gang festen vom 7. Dezember 1819 herausgebildet hatte und gu bes

rufen möglich war, gur freien Berathung vor. Babs ter und beren Berpflichtungen beziehen, find fo mangel rend Bir eine gerechte Unerkennung Unferer landesvaterlichen Ubfichten erwarteten, mußten Bir Uns aus ben in Unferem Schreiben vom 15. Februar v. 3. angege: benen Grunden gu Unferem großen Bebauern veranlage finden, biefen Entwurf ber ferneren Berathung ju ent: giehen. Ingwischen vernahmen Bir balb nach biefer Berfügung, bag von Unferen getreuen Unterthanen in allen Landestheilen Unfere fruhere, auf eine vertragsmäfige Feststellung einer Berfaffunge-Urfunde gerichtete Ib ficht fortwährend bem Beften bes Landes emfprechend gehalten werbe, und bag auf beren Ausführung ber all-feitige Bunfch gerichtet fel. Wir fanden Une badurch nochmals bewogen, in Unferer unterm 3. Mai v. 3. erlaffenen Aufforderung barauf gurudgukommen. — Die allgemeine Stande-Berfammlung Unferes Königreichs hat Uns hierouf unterm 15ten Juni v. 3. verfichert, daß nicht allein bei Unferen getreuen Unterthanen, fonbern auch in ber allgemeinen Stanbe: Berfammlung ber ernft: liche Bunfch berriche, bag burch eine befonnene ord-nungemäßige Berathung bie erwunschte Bereinbarung jum Seil Unferes Landes gu Stande tomme. haben Diefer Erklärung Unfer landesväterliches Bertrauen gern gefchenet. Demgufolge ift von Uns eine Rommiffion berufen, welcher es zur Pflicht gemacht wurde, eine Berfaffunge-Urkunde ju entwerfen und babei nicht allein Unfere Rechte, fondern eben fo gewiffenhaft Die Rechte ber Stanbe bes Ronigreiche ju beachten. Balb nach Berufung biefer Rommiffion hatten wir bie Genugthuung, Unferen getreuen Unterthanen durch ble Pro-Mamation vom 10. Septbr. v. 3. benjenigen Befchluß ber Deutschen Bundes-Berfammlung gur Kennntniß bringen gu tonnen, welchen biefelbe in Beziehung auf bie Berfaffunge = Ungelegenheit Unferes Ronigreiche in ber 19. Sitzung des vorigen Jahres gefaßt hat, indem die Deutsche Bunbes-Berfammlung barin Unfere Bunfche, baß baldmöglichft mit ben bermaligen Stanben über bas Berfaffungewert eine ben Rechten ber Rrone und ber Stande entsprechende Bereinbarung getroffen werben moge, threr vertrauensvollen Erwartung vollkommen ents fprechend gnerkennt. Wir find gwar ber feften Ueber= zeugung, daß in bem Umftande, bag bie in bem Da-tente vom 7. Dezember 1819 begrundete tandftanbische Berfaffung niemals rechteverbindlich und gu feiner Beit auf eine bundesgefemäßige Weife befeitigt ift , die voll= kommenfte Sicherheit liegt, bag ber Schut bes Deutsichen Bunbes fur biefe lanbftanbifche Berfaffung wenn es je barauf ankommen konnte - jederzeit zu gewartigen mar; gleichwohl ift bie burch ben Befchtug vom 5. Geptember v. 3. erfolgte Burudweifung ber gegen bie bunbesgefegliche Rechtmäßigfeit Unferes Berfahrens erhobenen Untrage und Bebenten in fo fern von Wich= tigfeit, ats jeber Berfuch, unrichtigen Unfichten bieruber Gingang ju verfchaffen, bamit auf bas Bestimmtefte befeitigt und namentlich ber bin und wieber erhobene Gin= wand ber Intompeteng ber bermaligen Stanbe-Berfamm= lung für immer ausgeschloffen ift. Es ergeben nämlich bie unverkennbar richtigen Gage, baß in Unferem Ronigreiche nur eine allgemeine lanbftanbifche Berfaffung, nur eine allgemeine Stanbe : Berfammlung rechtlich bes fteben fonne, und bag nut rechtlich beftebenbe allgemeine Stanbe ju rechtsgultigen Sanblungen befugt fein fonnen, fo wie die Thatfache, bag von Uns nur mit ber nach bem Patente vom 7. Dezember 1819 berufenen allgemeinen Stande-Berfammlung verhandelt worden ift. bie völlige Gewißheit ber Rechtsgultigfeit diefer lanbftan= bifchen Berfassung, indem von ber Deutschen Bunbes: Berfammlung ausbrudlich bie bermaligen Stanbe bes Königreiche als biejenigen bezeichnet find, mit benen bie hochwichtige Bereinbarung insbesonbere über die Rechte felbit von Und zu treffen ift. Daneben entfpricht es Unferen Unfichten vollkommen, bag auch von bem Deutfchen Bunde in eben und bemfelben Befchluffe bie Berfaffungs-Ungelegenheit in Unferem Konigreiche als eine innere Landes-Ungelegenheit anerkannt ift. nunmehr bie Arbeiten ber Kommiffion gleich ben ferne: ren Borarbeiten erledigt find, wollen Wir Unferer getreuen allgemeinen Stanbe-Berfammlung ben Entwurf einer Berfaffunge-Ureunde für Unfer Ronigreich gur freien Berathung vorlegen laffen. Diefer Entwurf wird ben Beweis liefern, baf Bir gern bemuht gewefen find, auch folden gu Unferer Renntnif gelangten Dunfchen entgegenzutommen, welche von bem Inhalte bes im Jahre 1838 vorgelegten Ent: wurfs einer Berfaffunge-Urtunbe abweichen, infofern Bir beren Erfüllung mit bem mahren und bauernben Boble bes Landes verträglich halten konnten. Inbem Wir hiermit bestimmen, bag bie am 20. Juni v. 3. von Une vertagte allgemeine Stande = Berfammlung auf ben 19ten funftigen Monats wiederum berufen werbe, wartigen Bir von fammtlichen Mitgliebern beiber Ram: mern, baf fie fich zeitig in Unferer Refidengitadt einfin: ben. Bugleich finden Bir Une veranlagt, Folgendes gu eröffnen. Es ift bekannt, baß, obgleich fast sämmtliche nach bem Patente vom 7. Dezember 1819 zur Theils nahme an ber allgemeinen Stände-Versammlung berechtiaten und berufenen Perfonen, Corporationen und Di= fteilte Unferer Aufforberung vom 7. Januar 1838 Folge leisteten, boch fpater im Laufe bes Landtages mehrere Babiberechtigte ihr Bahlrecht nicht ausübten. Die Borfchriften, welche fich auf die Bahl ftanbifder Deputirs

haft, daß fie nicht allein die Wirkfamkeit ber allgemeis nen lanbftanbifden Berfaffung nicht fichern, fondern baß fogar fattifche Unterbrechungen diefer Wirkfamteit von ber Willelihr einzelner Perfonen abhangen. Es fehlt zwar nicht an Mitteln, folche Fehler zu befeitigen und gur Aufrechthaltung ber bundesgefestlich nothwendigen ftanbifden Berfaffung ble geeigneten Schritte gu thun; inzwischen wollen Bir - jedoch nur unter ber Boraus: febung, daß bie Wahlberechtigten nunmehr ihre Pflicht erfüllen — bavon einstweilen abstehen. Dagegen haben Dir jum Schut Unferer getreuen Unterthanen gegen die Bubringlichkeiten, womit unbefugte Perfonen fich ju bem 3wede ber Berhinderung von Bahlen die verfchiebenften Umtriebe erlaubt haben, bie geeigneten Dagres geln getroffen. - Wenn nun auf ber anderen Seite Die allgemeine Stande = Berfammlung in ihrer Abreffe vom 15. Juni v. J. biefe Lucken nicht überfeben und sta bahin geaußert hat, daß ein großer Theil der Wahl-Berechtigten mit ber Bahl neuer Deputirten gur allgemeinen Stande-Berfammlung beshalb gurudgeblieben fei, weit er einer aus ber Bahl-handlung felbst zu folgern-ben Unerkennung ber Berfassung von 1819 zu entgeben fuche, und wenn Stande ferner ben Bunfc ausgesprochen haben, bag bie bochwichtige Berathung über Die Berfaffung bes Landes unter Mitwirtung eines moglichft großen Theils ber Wahl-Berechtigten vorgenommen werbe, da hierdurch die Berfaffungs = Ungelegenheit auf eine um fo mehr Bertrauen und Unerkennung findenbe Beife werbe geordnet werben, und wenn Stande enblich gebeten haben, biefen Unftand zu befeitigen, fo tonnen Bir es zwar nur tabeln und beklagen, baf jene Dabl= Berechtigten fich einer von jenem Rechte ungertrennlichen Pflicht entzogen haben. - Bir erflaren inbeffen, obgleich es babin gestellt bleiben mag, in wie weit biefer Unterlaffung wirklich ber von ber allgemeinen Stande-Berfammlung vorausgefette Beweggrund ober ein andes rer Ginfluß unterlegen habe, jur Befeitigung etwa beftehender Errthumer bas Folgende: In unferem Reffripte vom 15. Februar 1839 haben Wir gwar allerbings die Thatfachen hervorgehoben, bag bie von Uns unterm 7ten Januar 1838 nach bem Koniglichen Patente vom 7ten Dezember 1819 berufenen allgemeinen Stanbe bes Ronigreichs in folder Ungahl erschienen find, daß ber Eröffnung bes Landtages fein hinbernif entgegen getreten ift, bag bie nach bem Reglement vom 14. Dez. 1819 vorgeschriebene Beeidung der für legitimirt von Und er fannten perfonlich und amtlich Berechtigten, fo wie ber Deputirten feinen Unftand gefunden bat, fo wie daß bie Konstituirung beiber Kammern nach bem obgebachten Konigt. Patente ordnungsmäßig eingetreten ift. Nicht minber führten wir bie Thatfache an, daß die allgemeine Stände-Berfammlung Uns am 9. Marg 1838 als Degan bes gefammten Landes eine Ubreffe überreichte. Endlich geschah auch bes Umftandes Ermahnung, bag bie allgemeine Stande-Berfammlung fich berjenigen Thatigfeit, ju ber fie berufen ift, ihren reglementemäßigen Berathungen, Befchlufinahmen und Bortragen unterzo-gen hat. — Das find Thatfachen, welche über jeben 3weifel erhaben find, und welchen in ihrem Bufammen= hange eben fo wenig eine Wichtigkeit abzusprechen ift; niemals aber ift biese babin auszudehnen, bag angenom= men werben tonne, als verbante bas Befteben ber land: ftandifchen Verfaffung nach bem Patente vom 7. Des zember 1819 biefen Thatfachen fein Dafein, ober hange bies von ihnen ab. Es hat bies niemals Unfere Deinung fein konnen, vielmehr ift bas rechtliche Befteben biefer Berfaffung, gang abgefeben von allen jenen Thats sachen, außer 3weifel. Wir nehmen bemnach beinen Unftanb, bem Une von Unferen getreuen Stanben gu erfennen gegebenen Bunfche gemäß, Uns bahin auszufprechen, daß es einer befonderen ausdrucklichen oder ftill= schweigenden Unerkennung ber gedachten Berfaffung burch Musubung ber lanbftanbifchen Bahlrechte nicht bedarf, noch jemals hat bedürfen konnen, daß vielmehr ben Bahlhandlungen ein wefentlicher Einfluß auf ben Rechtsbestand ber Berfaffung nicht beigemeffen werben barf, und werden Bir hiernach verfügen, bag bie bisher in ordnungsmäßiger Ausübung ihres Wahlrechts rudftans bigen Corporationen und Diftriete jur Befegung ber erledigten Deputirtenftellen in ber allgemeinen Stanbevers sammlung aufgeforbert werben. — So gern Wir der Berficherung Unferer getreuen allgemeinen Stande=Ber= sammlung in ihrer Abresse vom 15. Juni v. 3. volles Bertrauen schenken, daß sie bei ihren Berhandlungen bie Pflichten gewiffenhaft erfüllen, welche ihnen obliegen, eben fo gewiß erwarten Wir in bem Bewußtfein Unferer wohlwollenben Gefinnungen, womit Bir die dauernde Wohlfahrt aller Rlaffen Unferer getreuen Unterthanen gu begrunden ftreben, bag von allen Geiten gu bemfelben Biele fraftigft mitgewirft werbe, bamit Bir enblich in ben Stand gefeht merben, Unfere Regierungs: Thatigleit anderen für die Wohlfahrt gleichfalls wichtigen Gegene ftanden in bem Dage jugumenben, als es Unferen Bunichen entsprechen murbe. - Der gegenwärtige Erlaufoll durch bie erfte Abtheilung ber Gefet Sammlung gur alls gemeinen Renntnif gebracht werben. - Gegeben San= nover, ben 10. Februar 1840.

Ernft August. G. Frh. von Schele. Defterreich.

Bien, 11. Febr. (Privatmith.) Die Nachricht von ber von Geiten bes englischen Parlaments burchge setten Reduktion der Appanage bes Pringen 21! bert von Sachfen : Coburg hat hier einige Genfas tion gemacht. Roch mehr aber bie im englischen Dberhaufe beanftanbigte Bill wegen bes Borrangs biefes Man betrachtet biefe Borgange als ein Beis. chen, bag ber englische bobe Abel sowohl, ale bie Gelb: Uriftofratie die Bahl ber Königin indireft tabeln woll-Es ift naturlich, daß die Feinde bes Saufes Sachfen-Coburg hiervon noch größere Soffnungen ichops - Die feit brei Bochen in ber hiefigen Refibens vorgefallenen hohen Sterbefälle haben ben Carneval beim hohen Abel minber lebhaft gemacht. Es find über 20 Balle bei berichiebenen Familien abgefagt worben. Die Abreise des Herzogs Ferdinand v. Sachsen=Co= burg mit feiner erlauchten Tochter wurde in ber Sof zeitung bloß unter ben Abgereiften ermabnt. - Die bereits gemeldet murbe, fo ift bas Staatsrathliche Prafidium in Militär = Angelegenheiten, welches nach dem Ableben bes General = Abjutanten Gr. Maj. bes Rals fers, bes Grafen Clam, erledigt worden mar, von ber General=Abjutanten=Stelle wieber getrennt worben, und G. D. ber Raifer bat ben Feldmarfchall = Lieutenant Baron Probasta, welcher ichon fruber bem Staatstath in biefer Ungelegenheit jugetheilt mar, jum Prafes er nannt. Die Stelle eines General : Ubjutanten erhielt ber Feldmarschall = Lieutenant Graf Eugen Bratislaw-3. Kgl. Hoheit die Erzherzogin Sophie, welche einige Tage unpäglich gewesen war, wohnte vorgestern bet Raiferl. Familien-Tafel wieder bei.

#### Mugland.

St. Petersburg, 8. Febr. Deffentliche Blatter (auch bie Mugeb. Milg. Beitung, welche bas "Journal be St. Petersbourg" als Quelle anführt, in welchem es jedoch bisher noch nicht gestanden hat) publigiren nacht stehendes Schreiben, welches Ge. Majestat ber Raiser an ben Grafen Pozzo bi Borgo bet beffen (fürzlich ermähnter) Berabichiebung erlaffen "Mit lebhaftem Gefühl bes Bedauerns habe Ich von ber Bitte, die Gie an Dich richten, Kenntnif genommen. Es bedurfte fo gewichtiger Grunde, wie Die, welche Gie Mir vorgelegt haben, um Mich ju ent fchließen, der thatigen Mitmirtung eines treuen Dieners Mich zu berauben, beffen hohe Talente Ich ftets als eis nen Theil ber Erbschaft, die Mir vom Kaifer Alexander vermacht worden, betrachtet habe. Unter ber Regierung bieses Monarchen stand Ihr Name ruhmvoll mit unter ben großen geschichtlichen Begebenheiten, welche bie Bie berherftellung bes Friedens in Guropa berbeiführten, und feitbem haben, fo oft gefellschaftliche Erschütterungen bie fen fo fostbaren Frieden bedrohten, Ihre Bemuhungen machtig bagu beigetragen, beffen Erhaltung gu fichernSie werben hiernach bas Bebauern bemeffen, mit melchem Ich Ihre Bunfche in Erwägung gieben mußte-Da aber die burch die Jahre herbeigeführte Abnahme ber Rrafte Ihnen die Beforgniß einflößt; daß diefelben 36 rer Stellung nicht mehr gewachsen seien, fo will 30 Mir nicht vorwerfen, Diefe Krafte auf eine zu lange Probe gestellt zu haben. Genießen Sie alfo, weil Gie es wunfchen, ber Rube, Die Gie burch fo viele bent würdige Dienste sich erworben haben. Aber feien fie überzeugt, baß, wenn Sie auch bas Umt, bas Sie befleiben, niederlegen, Ich boch nie aufhoren werbe, Gie als Meiner Person angehörend zu betrachten, und baß Ich Mir vorbehalten habe, bei Gelegenheit bie Ginficht Ihrer alten Erfahrung wieder in Unspruch gu nehmen. Rach bem Ruhefig, ben Gie fich gemablt haben, begleis ten Sie Meine aufrichtigen Bunfche, und es gereicht Mir jum wahren Bergnugen, Ihnen biefe Berficherung fo wie die Meiner Gewogenheit und volltommenen Ich tung ju geben. St. Petersburg, ben 1. Januar 1840. (Geg.) Mitolaus."

## Großbritannien.

London, 8. Febr. Das Parlament ift bis gum 11ten b. M. vertagt worben. — Die Königin hat, bet Sof=Beitung gufolge, burch einen vorgestern erlaffenen Befehl bem Pringen Albrecht ben Titel ,,Ronige liche Hoheit" ertheilt, und durch einen Erlag vom gestrigen Tage bemfelben bas Recht verlieben, bas So nigliche Bappen von Großbritannien ju führen. Pring Albrecht wird heute Nachmittag in London et wartet; er langte gestern Mittag um 2 Uhr, begleitet vom Grafen von Garbigan, in Canterbury an, wo Rachmittags bem Gottesbienft in ber bortigen Rathe brale beimohnte. Rachbem er in Canterbury übernach tet, wollte Ge. Konigl. Sobeit heute gegen 11 Uhr bit Reife nach London fortfeben.

Der Graf von Liverpool ift jum Rammerberen ber Ronigin ernannt worden. - Der Fürft von Mont fort (hieronymus Bonaparte) ift vorgestern von Rot terbam bier angekommen. - Diefer Tage ift bie Duas ferin, Miftref Fry, vom Marquis von Rormanby ber Konigin vorgestellt worben.

Sobald der Ergbifchof von Canterburd und ber Die fcof von London am nachsten Montag bie Konigin und ihren erlauchten Brautigam eingefegnet baben, werben bie Ranonen bes Parts bem Publitum antunbigen, baß

bie Trauung geschehen ift. Die Ronigin und ihr Ges mahl werben fich bann ju beiben Geiten bes Altars auf ihre Sige begeben, um bie Gludwunsche ber boben Personen, bie gu ihrer Begleitung gehören, gu empfan-Der Bug wird auf bemfelben Wege nach bem Palaft gurudtehren, auf welchem er getommen. 3m Thronfaal angelangt, werben die Beugen bas Beirathe-Protofoll unterschreiben. Die Konigin und ihr Gemahl werden darauf mit allen Mitgliebern ber Roniglichen Familie frubftuden und bemnachft mie ihrem Gefolge nach bem Schlof Binbfor fahren. Der erfte hof : Conbitor Dawbitt bat ein Deifterftud feiner Runft, einen Soch = Beite Ruchen von 300 Pfund, wovon 270 Pfund egbar find, geliefert. Muf bemfelben figurire ein ftattlicher Jungling in Buder mit Tunica und Schnurrbart, ber einer Feentonigin bie Sand reicht, mabrend Minerva, mit Britanniens Dreizad und Speer verfeben, ben Bund weiht. Bon ben Miniftern Lord Melbourne, Lord 3. Ruffell, Graf Minto und Marquis v. Normanby werben am Bermablungs-Tage große Diners, und von ber Bergogin von Gutherland, ale erfte Sofbame der Ronigin, eine große Uffemblee gegeben werben. Die minifteriellen Blatter melben auch, bag die Königin dem Grafen Sebaftiani burch Lord Palmerfton ben befonberen Bunfch habe ausbrucken laffen, er möchte bei ber Bermahlungs-Feierlichkeit jugegen fein, und daß barauf ber General feine Borbereitungen gur Abreife einge elle batte. Die Konigin Wittwe bat befohlen, alle Kinder, bie in ber Parochie Et Maarten die Urmenschulen besuchen, am hochzettstage ber Konigin mit Plum= pubbing gu bewirthen; Die Bahl biefer Rinber beläuft fich auf mehr ale 600. Die Blatter enthalten übers haupt Berichte aus allen Theilen bes Landes über Die Gestlichkeiten, bie am Bermahlungstage, an welchem alle Geschäfte ruben werben, ftattfinden follen. Sier in London wird eine, wie es scheint, ziemlich allgemeine Erleuchtung ber Stadt veranstaltet werben. Huf bem Bege nach Bindfor wird Alles festlich geschmudt fein, und in Windfor felbst wird bie Munizipalität bem Koniglichen Paare eine Gratulatione : Abreffe überreichen. Die Laben ber City prangen fcon überall mit Scharpen, Tuchern und Banbern, worauf man verschiedene auf die Bermablung bezügliche Embleme, ale Rofen, Rronen und bergleichen, angebracht fieht. Der Schmud, ben bie Damen bei ber Bermahlung tragen werben, wirb auch bereits im Boraus befchrieben. Es. foll fich barunter namentlich ein mit Gilberbrotat gestichtes Utlastleid ber Bergogin von Rent auszeichnen. Fur bie Urmen wird an bem festlichen Tage reichlich geforgt werben, theils burch Bewirthung, theils burch milbe

Die Englische Regierung bat beschloffen, baß funftig in ber Stadt Moffut im Zurtifchen Affen ein Englifcher Beamter fich aufhalten folle. Bere Raffan, ber jeht an einer Erpedition Theil nimmt, welche die Befellschaft fur driftliche Belehrung und die Konigl. geographische Gesellschaft für religiose und miffenschaftliche Swede machen läßt, ift bort jum Bice-Konful ernannt. Man zweifelt nicht, bag biefe Magregel einen bebeutenben Sandele-Berkehr mit Rurbiftan und anderen Theis len Mesopotamiens eröffnen werbe.

#### Frantreich.

Paris, 8. Febr. Das Ende ber Berhanblungen über ben Untrag bes hen. Gaugier in ber De: Dutirtenkammer verbient, wenn auch ber Borfchlag verworfen worben, bennoch Berudfichtigung: eine Dinorität von 174 Stimmen gegen 198 ift bebeutenb, um fo mehr, als es fich um eine fo hochft wichtige und folgereiche Frage handelte. Auch Sr. v. Tocquebille hat Partei fur ben Borfchlag ergriffen, und ging felbft fo weit, bag bie Stimmen bes Centrums ihn gur Ordnung gerufen wiffen wollten. Uebrigens bat herr Gauguier fich für einen "legislativen Martyrer" erflart, wodurch die ganze Kammer in die heiterste Laune verfest wurde. Mus vielen Rudfichten fann die geftrige Rammerfibung ale eine ber meremurbigften bes Jahres angesehen werben. Man erzählt sich so Manches über bie Zusammensehung ber Minoritat, und eine Mehr= beit von 24 Stimmen bringt hier feine gute Birfung bervor. - Roch nie konnte herr Gauguier von foldem negativen Glude fagen. - In der heutigen Deputirtenkammerfigung tam eine Petition bes Beren von Choffeul, chemaligen Marechal be Camp, an bie Tagesordnung. Derfelbe befchwerte fich gegen bie ibn Befehes vom 30. August 1830, nach welchem jeber Offizier, ber ber neuen Regierung nicht ben Gib ber Treue geleiftet, betrachtet werden foll, als batte er seine Entlassung genommen. Diese Bittschrift gab zu einer lebhaften Debatte Unlag, an welcher Gr. bon Lamartine Theil nahm. Es entstand ein großer larm über die Worte Fatales journées de Juillet", die Br. von Lamartine in der Sige seiner Stegreifrebe ausgesprochen. Er sucht seinen Gebanken zu erklaren und fpricht von bem eblen Betragen des Sen. von Choifeut bei dem Falle Rarls X. Er fordert für den Bittfieller biefelbe Guaft, welche bem General Bertrand bei dem Lobe Napoleons von Ludwig XVIII. zu Theil geborben. — Hr. von Mornay antwortete bem Hrn. von Lamartine und schlug bie Tagesordnung vor. Es ent- einem Civiliften besiehend, führt den Borfis. Go et-

ftand ein großer karm. Br. von Marmier fucht einige | bellt wenigstens aus einem aufgefundenen Schreiben an Borte anzubringen, aber umfonft. Der Juffigminifter, fowie ber Berichterftatter, nahmen Theil an ben Debats ten. Sr. Dupin fprach fich gegen ben Bittfteller aus. Endlich ward über bie Bittschrift jur Tagesordnung gefdritten. Es entftanb nach Diefer Enticheibung eine große Bewegung in ber Rammer, und man vernahm faum bie Stimme bee Rriegeminifters, ber für bie Bittme bes auf ben Mauern von Konftantine gebliebenen Dberften Combes einen Jahrgehalt verlangte.

Der Gefeh : Entwurf wegen ber Dotation für ben herzog bon Remours wird fortwährend in Brofchuren und Journalen fo beftig angegriffen, baß man anfangt, ernftliche Beforgniffe wegen bee Schidfale biefes Entwurfs gu begen. herr von Corme nin hat, wie bei fruheren abntichen Gelegenheiten, auch jest unter bem Ramen, Timon eine Brofchure über Diefen Gegenstand erfcheinen laffen. Er ftellt barin Bergleiche gw fchen biefer Dotation und anderen Staatsgehalten an und berechnet auch unter Unberem, bag man bem Bergoge von Remours fo viel geben wolle, wie lammtliche Marfchalle und fammtliche Admirale gufammen vom Staate bezogen. Er wendet biefen Bergleich auf alle Ureen von Memter und Befoldungen an und giebt fo jedem Einzelnen Unlag gu mifvergnügten Berechnungen. Gegen folche fchlaue Runftgriffe burften felbft bie boberen Ruckfichten fue bie nothwendige Burde und ben geziemenden Glang bes Thrones taum ausreichen. Es fteht indeß gu erwarten, bag bas Dinifterium biefe Ungelegenheit ju einer Rabinetefcage mas chen und fich badurch vielleicht eine Dajoritat verfchafs

Borgeftern ward in der St. Rochus : Rirche Berr Alexander Dumas mit Mabemoifelle Ferrier getraut. Die Beugen bes Brautigams maren herr Billemain, Minifter bes öffentlichen Unterrichte und herr von Chateaubriand, ber fich, Unpaglichfeit halber, von herrn Charles Robier vertreten lief. Die Beugen ber Bratt maren ber Graf von Marbonne : Lara und ber Baron von Labonardiere.

Der Seine-Prafett hat Die nachfolgende Bufammenftellung unter bie Mitglieder bes Munigipal- Confeits mit bem Bemerken vertheilen laffen, daß fie bald bie nothigen Sonde gur murbigen Feier ber Taufe bes Grafen von Paris gu votiren haben murben.

Nachweis über bie von ber Stade Paris bei Gelegenheit verschiebener Feste ausgegebenen Summen. Reonung bes Raifers . Bermahlung Napoleons mit Marie Louise 2,670,932 Geburt bes Ronigs von Rom . . . 600,000 Taufe bes herzogs von Borbeaur . . . Bermählung des Herzogs von Orleans . 500,000

#### Spanien.

Mabrib, 1. Febr. Die junge Ronigin leibet feit einiger Beit am Reuchhuften, und es heißt fogar, bie Mergte hatten eine Luftveranberung angerathen.

Saragoffa, 31. Januar. Das hiefige "Eco bel Aragon" bemerkt in Bezug auf bas Gerucht, bag ber Bergog von Bitoria fich gur Bermablung ber Ronigin von England nach London begeben merbe, daß die Truppen fich unftreitig feiner Abreife miberfegen murben, indem feine Unwefenheit in Spanien unumgang= lich nöthig fei.

#### Griechenland.

Uthen, 27. Jan. Ihre Majeftaten find am 18. Jannar bel ber erften Opern : Borftellung in bem im Laufe bes verfloffenen Sommers neu erbauten Theater mit großem Jubel empfangen worden. - Die "Mun= dener politische Zeitung" giebt nach bem wochentlichen Unzeiger für bie fatholifche Beiftlichkeit folgende nach: trägliche Berichte über bie entbedte Berfchworung: "Schon feit langerer Beit wurden mehre abergiaubifche und polemifche Schriften unter bem Bolle verbreitet, von ben Mergten Rlados und Stephanigis, bem Staats: rathe Urnian 20., unter biefen auch bie Weiffagungen bes Agathangelos in mehr als 6000 Abbruden. Rach biefen ift bas Jahr 1840 bas erwartete Jahr bes Beile, in welchem unter einem blonden Berricher aus Morden Die Bellenen wieder in Konftantinopel einziehen und von ber Sophicen=Rirde Befit ergreifen werden 2c. erfte Fürft jedoch merbe bas Loos Dofes in Unfebung bes gelobten Landes haben ic. Der Tob bes Gultans entgundete noch mehr ben fanatifchen Gifer, welcher durch verschiebene Bunder auf Raros, Santorin, Miffolunghi u. f. w. genahrt wurde. Allmalig verbreitete fich bas Gerucht, im Jahre 1840 werbe Rapobiffrias vom Tobe erfteben, und wer follte es glauben? - von Bielen warb es buchftablich geglaubt. Undere aber bilbeten eine geheime Gefellichaft, beren 3weit bie Uebergabe ber Regierung an die Rapobistrianische Partei und die Bereinigung Theffaliens, Epirus und Macedoniens mit bem Konigreiche Griechenland war. Defe Berfchworung führte ben Ramen: Gefellichaft ber Freunde ber Rechtglaubigfeit in Gefammt' Griechenland. Die Statuten waren ber Betarie bes Aufftandes 1821 nachgebilbet. Gin Triumbirat, aus einem Geiftlichen, einem Militair und

ben Patriarchen von Konftantinopel: "Den Civiliften haben wir, ber Militair ift im ganbe und ben Geiftlis chen moge ber Patriard felbft fenben." Diefe Praffe bentichaft ift nur bem funftigen rechtglaubigen Ronige von Gesammt-Griechenland Rechenschaft schuldig. Daß biese Berschworung auch zugleich ben 3med hatte, jeden Unterricht in Bellas ju erftiden, erhellt aus bem Paras graph ber Statuten, ber bestimmt, mer nicht Mitglied des Bereins fein fonne: 1) jeder Beterobore, 2) jeder Gelehrte und 3) Phanarioten. Um 2. Januar (21. Dezember) wurden Graf Georg A. Kapodifitias und M.f.tas Stomatopoulos, jugenannt Türtenfreffer, verbaftet und bei Ersterem hooft wichtige Papiere in Bes folag genommen. Die beiben im Safen liegenben Dampfichiffe "Dito" und "Maximitian" gingen fos gleich ab, um mehre Berfchworene hierher ju bringen, Bis fest befindet fich Rolanthrougios von Spegia (ber funftige Admiral) und ein Diafon Belencas (ats Spion fruher berüchtigt) babier in Saft. Rach einem gewiffen Photopoulos, einem bochft gemeinen Betruger, wird ges fahndet; auch von Patras und Diffolunghi werben Bers haftete babier erwartet. Die Untersuchung leitet ber Jus ftig-Minifter Pailos mit ben Staats : Profuratoren Ty: natbos und Johannibis. Der großere, wie ber gange gebilbete Theil ber Bevollerung war biefen Umtrieben burchaus fremb. Doch hatte bie Berfcoworung ihre Berbundeten ir : und außerhalb Griechenland.

#### Domanifches Reich.

Ronftantinopel, 28. Jan. (Priatmitth.) Der griechische Conful in Smyrna fowohl ale auch der bies fige haben in ben Smprnaer Journalen und in ben hiefigen, die allarmirenden Beruchte über Die neufte gries chifde Berichwörung niederlegen laffen. Man bemertte, baf ber Griechifde Gefandte Bographos einige verbach= tige griechische Unterthanen bon bier megweisen fieß. -Radrichten aus Alexandrien vom 16. Januar fas gen, baf Mehemed Uit mit bem frangofffchen Conful wegen ber Thronrede Konig Ludwig Philipps in einen fenr ernfthaften Conflitt gerathen fei. Der Bice-Konig foll fich im energischen Zon gegen Frankreichs zweideutige Politit ausgesprochen und ertlart haben, er werbe alle Plane feiner Feinbe und zweideutigen Freunde gu vereiteln miffen. Eben so gewiß ift, daß Riamil= Pa= scha die sichere Unzeige aus Alexandrien mitbrachte, baß Dehemed Ali, im Fall ber Gultan ben Frieden nicht abfchließt, fich erklarte, jebenfalls langftens im Fruhjahr Befehl jum Borruden ber egyptifchen Urmee gegen Coftantinopel ju ertheilen. Die Pforte hat bieruber verlägliche Angaben und die ficherften Angeiden erhalten. In Folge betfelben hat fie ihre Beforg-niffe allen fremben Borfchaftern nicht verhehlt und ben Bord Ponfonby aufgefordert, ber Londoner Confereng Befchleunigung jum Abichluf bes projettirten Pacifita: tions = Bertrages best oftomanifchen Reiches gu empfeh= fen. - Die hiefigen Unhanger Mehemed Mi's und eine große Angaht Franken aber fürchtet, bag wie plog-lich burch ein Borruden Ibrahim Pafca's überrascht werben durften. Letterer fcheint bie Befehle fur einen gegebenen Fall bereits in ber Tafche gu haben, benn bie neueften Berichte aus Marafch lauten eben fo beunru= higend, und fegen noch bingu, bag bie obichmebenden Fragen nachftens mit bem Schwert ausgeglichen werben wur-Die neueften Radrichten aus Mlegandrien vom 20. Januar lauten immer alarmirenber. Debes med Mip ift fest entschloffen, feine Sache felbit bis gu Coercitiv = Maafregeln ber europaifchen Machte auszu= fechten, obwohl er auf Konig Ludwig Philipps Unterftugung nicht mehr rechnet. Alerandrien wiederhallt von Waffengetos. Er hat 10,000 Mann aus Urabien guructbeordert, und die vereinigte Flotte wird eilig mit Lebensmitteln und Mannfchaft verfeben. Der Ba= fen von Alexandrien foll gefpetrt werden, und bie Forts find mit 200 Feuerschlunden bespickt. Der Bice-Ronig außerte fich nach verläßigen Angaben gegen einen angefebenen Franken: "Alles diefes gefchebe gur Erhaltung bes Islams und bes Califate, welches in Conftantinos pel verrathen fei!" Man fangt an ju furchten, baf et noch vor Abfoluß ber Londoner Confereng bie Initia= tive ergreifen und in Sprien bas Wort vorwarts aus: fprechen merbe.

Der Morning = Chronicle wird aus Konftan = tinopel vom 17. Januar gefdrieben, daß Sr. v. Bu= tenieff unmittelbar nach Em e von der Pforte, welche diefe an ben Gefandten ber Grogmadite gerichtet und worin fie bas Sehlschlagen ber Diffion Riamil Pascha's gemeibet, sich in Person zur Pforte begeben und berfelben bie amtliche Ungeige gemacht habe, es sei ein Bertrag zwischen England und Rufland abs geschlossen worden, welcher bie Integrität ber Pforte auf sehn Sahre garantire und jugleich die Mittel feftfelle, biefelbe zu fichern, nämlich die Unwesenheit einer Ruf-fischen Urmee in Rlein-Usien und einer Britischen Flotte im Safen von Konftantinopel."

Ein von bemfelben Londoner Blatte mitgetheiltes Schreiben aus Alexandrien bom 16. Januar fpricht, in Uebereinstimmung mit anberen Berichten, ebenfalls von ben Ruftungen bes Pafcha. "Mehmeb Uli", fo beift es in Diefer Korrespondeng, "will, ba ibm funds gethan worben, bag man Zwangemagregeln gegen ihn ergreifen wolle, wenn er fich ben von ben verbundeten Mächten ihm gestellten Bebingangen nicht fuge, und ba man ihm mit einer Englischen Flotte und einer Defterreichifchen Urmee gebroht hat, feine Urmee in Hegypten angeblich auf 125,000 Mann bringen. Gin Lager von 40,000 Mann foll im Delta errichtet werben, um an allen Theilen ber Rufte gur Disposition gu fein; eine Referve von Refruten foll in Rabira bleiben. Die Feftungswerte von Abutir werden hergestellt, fo wie auch Die westwarts von bem Safen von Alexandrien, nach bem fogenannten Araber-Thurm gu. Mehemeb Mit hat in bem gulebt gehaltenen Divan erflart, er wolle ben Frieden und habe immer Mäßigung in feinen Unfordes rungen an bie Pforte gezeigt, wie er benn noch vor Rurgem als Sieger feinen Sieg nicht, wie er gekonnt hatte, verfolgt habe. Run, wo feine Unterhandlungen jum Theil erfolgreich gewefen, und wo er auf bem Puntt ftebe, feinen 3med gu erreichen, trete England ibm mit willturlichen Borfchriften entgegen und bebrobe ihn mit Bernichtung; hatte man ihn ungehindert gelaf= fen, fo murbe er feine Differengen mit ber Pforte fcon langft auf gutlichem Wege ausgeglichen haben; auch jest noch fei er bereit, augenblicklich bie Turtifche Flotte ber auszugeben, fobald England feine Intervention jurudnehme, benn in diefer Burudnahme febe er bas alleinige fichere Mittel, ju einer augenblicklichen Musgleichung mit ber Pforte gu gelangen. Er wiffe wohl, bag, wenn gang Europa fich gegen ihn erhebe, er unterliegen muffe, aber er werde fich bis jum letten Augenblide ber millfürlichen Bedingungen ju erwehren fuchen, die man ihm aufdringen wolle. Gine blofe Blotabe fürchte er übri: gens nicht, benn er fei mohl verproviantirt, Die Stot-Fung bes Berkehrs werbe ihm weniger als ben Englan: bern ichaben. Und, fugte er bingu, wenn bie Englan: ber hierher famen, fo murben fie tommen, um bas Land für fich ju erobern; wurben aber wohl bie anderen Dadhte bies jugeben? Er fcheint febr auf Frankreichs Beiftand gerechnet gu haben, und bie Thron=Rebe bes Konige ber Frangofen bat ibn in nicht geringe Beftur= jung verfest. Db ibm wirtlich Unterftugung von Gei= ten Frankreiche zugefagt worben, ift nicht bekannt, allein es heißt, baß feine gegenwartigen Ruftungen von dem biefigen Frangofischen Konsul, wenn auch nicht angerathen, boch gebilligt wurden. Bollten, so sagt ber Pafca, bie Englander Alexandrien nur fur einige Beit blo= Biren, fo murben fie am meiften baburch leiben, indem fie burch bie Unterbrechung ber Berbindung mit Indien nichts gewönnen. Senbeten fie aber Landungs-Truppen hierher, fo mußten diefelben gablreich fein, benn 140,000 Mann in Sprien, 60,000 Mann in Unter Megypten und eine gut bemannte Flotte von 50 Segeln, worunter 20 Linienschiffe, wie barbarifch biefelben auch fein möchten, feien boch nicht unbedeutende Gegenftande, und wenn man gu Feindfeligkeiten fcreiten muffe, fo feien halbe Magregeln von feinem Rugen. Und mas werbe bann England bei bem Allen gewinnen? Bas fonne es nicht vielmehr babei verlieren? Dies maren, fo ge= treu wie möglich, Mehemed Uli's eigene Worte und Gefinnungen, bie er neulich im Divan ausgesprochen

#### Afrifa.

Migier, 1. Febr. Die Araber find wieber in ber Ebene ericbienen. Den 27. Januar marb wieber ein Geboft von ihnen in Flammen gestedt. Die Borbes reitungen fur ben großen Feldzug werben fortgefeht. General von Rumigny ift vorgeftern hier eingetroffen. Man fpricht noch immer bavon, bag ber Herzog von Dreans eine Division anführen wirb. Die Proving Conftantine ift rubig; ju Dran, Arzew, Moftaganem ift man eines Ungriffes gewärtig. Die Lebensmittel werben mit jedem Tage theurer. Wir haben bier in ben Spitalern an 1000 Rrante. Bu Bona find eben fo viele. Man ift, wie es icheint, entichloffen, ben Safen von Dichordichell mit 100 Mann ju befegen. (Lpg. 3.)

Der Moniteur enthalt wieber einen Btricht bom Marschall Balde aus Migier vom 1. Febr. Es heißt barin: "Die Araber haben abermale in ben Umgebun= gen von Belibah eine Nieberlage erlitten. Die Ralifas bes Emirs haben bie bei ben Bauten befchäftigten Golbaten überfallen wollen, allein General Duvivier war nicht unvorbereitet und empfing bie Araber, wie er es gewohnt ift. In ber Racht vom 28. auf ben 29sten Januar gingen bie feinblichen Truppen über ben Quabel-Rebir und stellten fich im Besten ber Stadt, im heis ligen Balbe, auf. Ihre Borposten erftreckten sich bis auf ben Beg, welcher bie Stadt Belidah mit bem obern Lager in Berbindung fest, in ber Abficht, Die gur Urbeit giebenden Abtheilungen aufzuheben; allein ber Plan des Feindes wurde vorhergefeben, es maren alle Bors fichtemagregeln getroffen worben, und ber Berfuch tam bem Feinde theuer ju fteben. Go wie die erften Ra-nonenfcuffe gefallen, rudte eine Rolonne unter Dbrift Drolenvaur von vorn auf ben Feind los, mabrend Ges neral Duvivier eine zweite Colonne bem Feinde in den Ruden fendete und Oberft Changarnier vom obern Lager aus auf ber Rechten manovrirte und fich zwischen Die Reiterei und Infanterie ber Araber ftellte.

Teind wurde zuerft in ben beiligen Sain gurudgebrangt, bann gezwungen, über ben Duab-el-Rebir guruckzugeben und ins Gebirge ju fliehen. Der Feind hat einen bebeutenden Berluft erlitten. Bon unferer Geite haben wir 65 Rampfesunfahige. Den 29., 30. und 31. Januar wurden die Arbeiten ohne weis tere hemmung fortgefest. Die Dampfboote von Bona und Dran find bis auf ben 1. Februar nicht in Algier eingetroffen."

#### Mmerifa.

Mus ber zwischen bem Gouverneur bes Staats Maine, herrn Fairfielb und bem Gouverneur ber Pro: ving Reu-Braunschweig, Gir John harvey, über bie (neulich in ber Breet. Big. ermannte) Befehung bee ftreitigen Greng-Gebiets burch Britifche Truppen geführ: ten Korrespondeng, welche ber Erftere mit einer Bot= Schaft vom 3. Januar ber Legislatur jenes Staats vor: gelegt hat, ergiebt fich, baß Sie John harven allerbings zwei Compagnieen nach bem Gee Temiscouta in dem bestrittenen Gebiete abgeordnet bat, jedoch auf Befehl bes General = Gouverneurs ber Britisch = Nord= Umerifanischen Provingen, herrn P. Thomfon, unter welchem er fteht, und nur ju bem 3mede, gemiffe Bes baube zu beschüßen, welche bort errichtet find, um die Britischen Truppen auf ihren Durchmarschen nach Ras naba zu beherbergen und um in benfelben Borrathe für diese Truppen aufzubewahren. Sir J. Harven behaup: tet, bag barin tein Berftog gegen bie im vorigen Sahre abgeschloffene provisorische Convention liege; ber Gous verneur Fairfielb hat es aber fur nothwendig gehalten, barüber an ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten gu berichten, beffen Untwort noch nicht eingelaufen war.

Ein fürchterlicher Brand, ber gu Savannah-la-Mar auf ber Infel Samaita ftattgehabt, foll einen Schaben von 150,000 Pfund Sterling angerichtet has ben; es heißt, bas Feuer mare von ben Schwarzen ans

gelegt worben.

Kokales und Provinzielles.

Brestan, 16. Febr. In ber beendigten Boche find von hiefigen Einwohnern gestorben: 32 mannliche, 27 weibliche, überhaupt 59 Personen. Unter biesen starben: an Abzehrung 9, an Alterichmache 4, an Brufterantheit 2, an Entbindungefolge 1, an der Gelbfucht 1, an Gefcwulft 1, an Gehirnentzundung 2,an Rrampfen 9, an Lungenleiben 12, an Nervenfieber 3, an Unterleibetrant: heit 4, an Waffersucht 6, an Zahnleiben 1, todtgeboren 3, erfäuft hat sich 1. — Den Jahren nach befanden sich unter den Berstorbenen: unter 1 Jahre 12, von 1 bis 5 Jahren 14, von 5 bis 10 Jahren 3, von 10 bis 20 Jahren 2, von 20 bis 30 Jahren 3, von 30 bis 40 Jahren 2, von 40 bis 50 Jahren 3, von 50 bis 60 Jahren 6, von 60 bis 70 Jahren 2, von 70 bis 80 Jahren 5, von 80 bis 90 Jahren 1.

Muf hiefigen Getreibemartt find vom Lande anhero gebracht und verkauft worben: 1940 Scheffel Beizen, 1707 Scheffel Roggen, 332 Scheffel Gerfte und 1522

Safer, Stromabwärts find auf ber Ober hier angekommen: 35 Schiffe mit Eisen, 3 Schiffe mit Weizenmehl, 9 Schiffe mit Brennholz und 3 Gange Bauholz.

Im vorigen Monat haben das hiesige Bargerrecht ershalten: 1 Bierverkaufer, 1 Fleischet, 8 Kausteute, 1 Lohnstufcher, 1 Kurzwaarenhandler, 1 Sattler, 1 Kürschner, 1 Schneiber, 1 Schneiber, 2 Schneiber, 2 Schneiber, 2 Commiffionair, 1 Gaftwirth, 1 Mauermeifter, 1 Stell-macher, 1 Sandelsmann, 1 Schnittmaarenhanbler, 1 Sandichuhmacher, 1 Biftualienhandler, 1 Topfhandler, Gelbgießer, 2 hausacquirenten, 1 Deftittateur. Bon biefen find 13 aus Brestau, die übrigen aus andern Städten und Orten des preußischen Staates.

Im Laufe bes Ralender : Jahres 1839 find nach ben eingegangenen firchlichen Liften in hiefigen ftabtifchen und vorstädtischen Kirchspielen getraut: evangelischer Confes fion 532 Paar, tatholischer Confession 263 Paar, judischer Confession 38 Paar, in Summa 833 Paar, incl. 111 gemischte Chen. Geboren: evangel. Confesion 1021 Knaben, 960 Mabchen, in Summa 1981; fathol. Confeffion 631 Knaben und 601 Madden, in Summa 1232 übischer Confession 94 Rnaben und 84 Dabden, in Summa 179. Zusammen 1746 Knaben u. 1646 Mädechen; in Summa 3392. Gestorben: evangel. Conf. 1002 männliche und 981 weibliche, in Summa 1983; fathol. Conf. 558 männl. und 480 weibl., in Summa 1038; jubifcher Conf. 73 mannt. und- 73 weibliche, in Summa 146. Bufammen 1633 manntiche und 1534 weibliche, in Summa 3167.

Brestau, 16. Febr. Das verfprochene Referat über das Konzert ber Mig Anna Robens lam ift und bis jum Schluffe ber Beitung nicht juge: gangen. Im Milgemeineu erfahren wir aus guter Quelle, daß man mit bem Arrangement bes Gangen nicht gu= frieden mar, bag aber bas Spiel ber fremben Runftlerin größeren Beifall verdient hatte, als ihr ju Theil murbe. Sie bekundete, neben eminenter Fertigfeit, einen außerft garten und geschmactvollen Bortrag. Das Spiel eines biefigen Biolinisten erregte Lachen, was um so mertwurdiger ift, ale bas gebilbete Publifum, welches in ber Regel bie Kongerte besucht, nachsichtig urtheilt.

Sanbels Sofua.

Eingebent bes tiefen Bufammenhanges zwischen rein Der für beiber Empfangnif ble Geifter ju bereiten, giebt

unfre Universitat ju bem fraftig verfunbeten Borte ber Biffenschaft auch die beften und ebelften Leiftungen ber Mufit in ihre grofartigen Sallen, und öffnet biefe freundlich einigen heimischen Bereinen. Go den made ren Kunftlern, bie aus bem Kunftlervereine unter Bolffe einfichtiger Leitung uns bas Befte bort geben, mas Breslau in ber Inftrumental-Mufit leiftet, und wo wir hodit erwunschterweise viel von Beethoven horen. Go auch bem Institute, bas unfer Mofewius fur ben ernften Gefang gegrundet und unermudlich ju glangens ber Birkfamkeit geführt hat: ber Ging=Uta bemie. Sieher fluchten fich jest aus bem ermubenden Bechfel bes gleichen Ginerlei unfrer Gefellschaften bie Mitglieber, und pflegen beharrlich unter den Aufpicien ber gottges weiheten Cacilia die ernfte Schonheit des religiofen Gefanges und feiner Berherrlichung im Dratorium. Gine Rräftigung bes gangen Gemuthes gegen Die ermattenbe Birtung bes Alltäglichen ober Frivolen, bas bie ges wöhnlichen Erholungen umglebt. Ginlabend gur Samms lung ber geiftigen Rrafte in ber reinften Sphare ber Runft, und von hohem bilbenden Ginfluffe auf den Bes fcmad. - Much fur die Freunde folder Dufit, bie jeweilen gern einkehren in ihren Tiefen und außerhalb bem Inftitute fleben, bereitet baffelbe jest eine öffents liche Aufführung bes fconen Dratariums Jofua vor, auf welche hier im voraus aufmertfam gemacht wirb.

Die Dichtung, ursprunglich in englischem Terte ges fchrieben, zeigt burch und burch eine bramatifche frafe tige Auffassung. Sofua, ber freudige Seld, welcher bem langen Baubern feines manbernben Bolfes ein rafches Ende gefest, wird nach bem biblifden Buche, bas feis nen Namen führt, in ben Glangpunkten feiner Thaten rebend eingeführt ; fuhne Belfer treten forberlich bergu, Die Chore bes Boltes greifen mit brangenber Theilnahme in die Sandlungen ein. 218 eine garte Episode fchlingt fich bagwifchen Die Liebe Uchfa's, ber Tochter Ralebe, ju Athniel, bem Junglinge, welcher um ben Preis ihrer Sand die Landschaft Debir fur ihren Bater erobert, und tritt mit biefem politifchen Siege wieder in bas

bramatische Epos eng verenüpft ein.

Darf man mehr fagen, als bag Banbel mit feis nen unverganglichen Tonen biefen mannichfachen Reich thum ber Situationen ju Schagen ber ebelften Runft vers herrlichet hat? Rampfesfreudigkeit, Roth, Untrieb, Triumph, Symnus. - Ber nach Banbel hatte bas alles wohl mit gleicher, unfterblicher Frifche ber Chore gebichtet? Ber nach ibm riffe fo bes Borers Fantaffe

in bem Sturme biefer Chore mit fort? Es ward mir freundlich vergonnt, die Probe vom Sonnabend gu horen, mich verfolgten bie gewaltigen Einbrude in ftunbenlangem Raufche ber Ginbilbunges fraft, die befonders jum Reproduciren bes Golo vom Jofua "Lobet Gott," in welches fich bes Chores gewals tiges "Die Mauern fturgen ein" wechfelnd mifcht, wie zu einem ftrahlenben Bunderwerte von Schonbett

immer von neuem jurudtehrte.

Bie Mofewius, als Dirigent, ben urfraftigen Beift ber Tone eindringlich auffaffen lagt, tennen wit gu feiner hoben Chre. Mus ben pracifen Choren (bie burch bas Institut fur Rirchengefang noch bedeutenb verstärkt murben) treten wohlgeschulte, reine Stimmen einzeln hervor; Stimmen, die Mofemius theils felbft forglich ausgebildet, theils von feinem Freunde im Apoll, bem funftreichen Lowe überkommen hat, oder die als anberweitiger gludlicher Erwerb bingutraten. Das Drs chefter ift vorzuglich befest und wiret ausgezeichnet gut mit. - Genug, es tritt bier bie Bereinigung bodft anfehnlicher Rrafte fur bas mufikalifche Teft ein.

Theater.

Die beiben Rlingeberge. Luftfpiel in 4 Aufgugen von Rogebute. Graf Rlingeberg, Gr. Bohlbrud, als lette Gaftrolle.

Diefes Luftfpiel, in feiner Unlage und gangen Durch führung eine unzwelbeutige Apologie ber wiberlichften Unfittlichkeit, hatte icon langft jur Ehre bes beutichen Charafters von den Buhnen verbrangt fein follen. Man tann es fich mobl bisweilen gefallen laffen, Ungeheuet in menfchlicher Geftalt von ber romantischen Schule Frankreichs auf die Buhne gebracht zu feben; fie zeigen boch wenigstens beutlich und flar, baf fie im higigen Fieber rafen, ohne fich wie bier bie Dube ju geben, burch eine gefällige lachelnbe Heußerlichkeit bas Urebeil bes Publifums bestechen ju wollen. Babrlich! Grundfage, welche in diefem Stud mit einer fo felter nen Schamlofigkeit geprebigt, und nicht etwa beftraft (bewahre!) fonbern noch burch einen guten Musgang belohnt werben, fchleichen fich wie ein unverbachtiges Gift in bie arglofen Gemuther, um, wenn auch nicht auf ber Stelle, boch langfam befto ficherer und unheilbarer ihre verberbliche Wirtung ju verbreiten. Es fann biet natürlich nicht unfere Absicht sein, bas Luftspiel selbst nochmals einer Nachzüglte-Kritik unterwerfen zu wollen; jeboch konnen wir nicht berhehlen, von bem biefigen Theater-Publikum eine gang andere Aufnahme erwartet zu haben, welches sich gerade bei ben nichtswürdigften (Fortsegung in ber Beilage.)

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No 40 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 17. Februar 1840.

(Fortfegung.) Scenen einer lauten und ungeheuchelten Freude bingab. Ule ob bas innige Familienband, als ob bas gegenfeitige beilige Berhaltniß zwischen Bater und Sohn auf eine fo fcmachvolle Urt und Beife unter Beifallsge= fchrei mit Sugen getreten werden burfte! Und als ob bie unthatige, aber breit thuende Tugenb zweier Roges bue'fcher Frauenzimmer ben Scandal fo vieler belächel= ter Lafter aufwiegen fonnte! Leiber wußte Rogebue nur gu gut, wit wem er gu thun hatte - ein "gutes Berg", mit welchem er feine Schlingel auszustatten nie: male vergaß, rubrte gar manches finnige Magbelein, und bie frechfte Lieberlichkeit wurde geliebt und tam gin Ch= ten. "Alfo find Sie auf einmal zu benjenigen übergegangen, welche meinen, bie Romobie folle burch Lachen beffern?" 3ch habe es fcon gu wieberholten Malen ausgesprochen, baf bie bramatifche, fo wie uberhaupt alle Poefie nicht bom moralifden Standpunkt aus beurtheilt werben burfe; aber eben fo wenig als ble Moral, als folde, Lebensnerv bes Drama's ift Cobgleich es nicht an Dichtern fehlt, welche fie bagu gemacht haben), eben fo wenig ift man berechtigt, bie Bligellofigfeit ber Sitten burch baffelbe gu beschönigen und bamit gemiffermaßen ju rechtfertigen. - Bas nun bie Mufführung betrifft, fo konnen wir nicht verschwelgen, baß fie gar Bieles ju munfchen übrig ließ. 3mar thaten Gr. Wohlbrud und Gr. von Perglaß alles Drögliche, um ein rasches Ineinandergreifen gu bemirten; fie wurden jedoch nicht fo unterftugt, wie zu munichen ftanb; und fo tam es benn, bag ber Dialog, anftatt rafch und fluchtig fortzuschreiten, fich mubfam binfchleppte und fehr gebehnt war. Much fanden wir leis ber wieder recht oft Beranlaffung , ohrenzerreißende Probingialismen und falfche Musfprache ber famofen I und ReLaute horen ju muffen. Gr. Wohlbrud murbe am Ende gebührender Daffen gerufen, und nahm in einigen Borten bes Dankes Abschieb. - Lages gubor tourbe aufgeführt "Der Brauer von Prefton" von Ubam. In ber neuesten Beit ift es Mobe geworben, ben Frangofen bie Sabigfeit nicht nur fur bramatifche überhaupt, fonbern insbesondere fur tomifche Dufie abzusprechen. Erog biefer lacherlichen Bornehmthuerei befigen wir boch in Deutschland nicht ein einziges Zalent, welches ble Theater Directionen etwa ber Muhe überhobe, fich jenfelt bes Rheins nach Stoff fur Unterhaltung umgufeben. Denn Corbings "Cgaar und Bimmermann", fo gefällig und ansprechend bie Dufie ift, bleibt boch einmal nichts mehr und nichts weniger ale eine gluckliche Compitation, und bat feinen außer= orbentlichen Erfolg hiefelbft theils feinem, auch nicht eigenthumlichen, Gujet, theils zwei fentimentalen Liebern du verbanken. Rach unferer individuellen Meinung tonnte bei einer ftrengen Prufung "Chaar u. Bim= mermann" burchaus feinen Bergleich mit bem ,Brauer bon Prefton" aushalten, welcher fich nicht nur burch eine bochft lebendige und frifche Dufit, fonbern auch burch feinen wirklich beluftigenben Inhalt auszeichnet. Bir machten gwar fcon nach ber erften Mufführung gebührend auf biefe Oper aufmertfam; jeboch liegt es nicht in ber Tenbeng biefer, hauptfachlich ber Do= litie gewibmeten Blatter, fich mit Krititen gu befaffen, welche fowohl bas Stud als auch die Darftellun-"Schritt für Schritt" begleiteten. Aber es ware wohl billiger Beife ju erwarten gewefen, bag biefelbe gewichtige Stimme (beren Autoritat niemand lieber ale ich anertennt), welche fur bie Lorbing'fche Produktion fich fo warm vernehmen ließ, auch die Abam'sche Ur=

eigentlich ein Referat über mufikalische Leiftungen in | ehrt, mit bem unfterblichen Dogart auf einem Bet folden Blattern, wie biefe, am besten abzufaffen fel. Denn wenn man einerseits einem gemischten Publicum nicht zumuchen barf, lange, und blos Mannern vom Sach verftanbliche, Abhandlungen gu lefen, fo kann auch andererfeits einem Referenten, welcher im Mugenbliche für ben Augenblick ichreibt, baraus fein Bormurf entfteben, wenn er fein Lob nicht erft lange motivirt und nur beim Zabel etwa bie Grunbe in aller Rurge ermabnt. Sed haec hactenus! - Dile. Didmann (Effie) bemabrte auch in diefer Borftellung, mas mir bereits über ihre Stimme und ihren Bortrag bemertt haben. Zwar mangelte ihr eine gewiffe bewegliche Mun= terteit, welche biefe Rolle erforbert; jeboch erfeste bie: felbe unfere Gangerin durch ein bochft gemuthliches und ansprechendes Spiel, obgleich wir auch nicht umbin tonnen, fie vor bem Buviel : Spielen ju marnen. Es tlingt fonberbar, Diefen Rath einer Dpernfangerin Bugurufen, weil man meiftentheils bas Begentheil, nam: lich bes zu wenig ober auch gar nicht Spielens von ih= nen gewohnt ift; jeboch ift mobl nicht gu leugnen, bag eine junge Sangerin, um biefen letten und in Deutsch= land namentlich fo haufig gerugten Fehler gu vermeiben, febr leicht bas gehörige Maag überschreiten fann. Much bes Guten fann man gu viel thun! und mas babei bas Schlimmfte ift, es wird bafur fein Dank abgeftat=

#### Mannichfa leigen.

- Die Raiferl. Leopolbinifch= Carolinifche Meabemie ber Maturforscher, bie, feit ihr Gib nach Preufen (Breslau) verlegt ift, unmittelbar unter bem Protektorat Gr. Maj, bes Konige fteht, hat im vergangenen Jahre, außer mehreren berühmten Gelehrten bes Muslandes, auch die praftifchen Mergte Dr. Bohm und Dr. Leffing in Berlin für ihre verdienftvollen Leiftungen in ber Beilfunde gu orbentlichen Mitgliebern
- Der Bahnargt Gutmann in Leipzig, ber icon fruber eine portative Babe: Dafdine fur Regen= und Sturg : Baber erfunden und befannt gemacht hatte, bie viel Beifall fant, bat furglich biefe Ginrich= tung möglichst vervollkommnet und die portativen vereinigten Maschinen Allen, auch Reisenben ju Bagen, Pferde und Fuß empfohlen, ba bie gange Ginrich: tung nicht mehr als 4 bis 5 Pfund wiegt.
- Um 8. Febr. ward in Lenden bas Sahres: feft ber Uniperfitats begrunbung gefeiert. Die Stubirenben hatten gu biefem Zwede einen großen Mastengug veranstaltet, welcher ben Gingug bes Ber-30ge Johann von Bapern in Lepben im Jahre 1420 vorstellte. Es nahmen ungefähr 200 Stubirenbe Theil, bie in 39 Gruppirungen vertheilt maren, und von benen fich etwa 50 gu Pferbe befanden. Der Bug fand bes Abends ftatt und warb von 300 Factein beleuch tet. Der Pring von Dranien, der Erbpring und bie Frau Erbpringessin, Pringessin, Pring Alexander und Pringessin Sophie waren nach Lepden gereist, um den Bug mit anzusehen.
- Ludwig Devrient gab einige Mal bie fomi= fche Gerichtsperson in ber Dper "Don Juan" von Dos gart. Ein Kunftfollege machte ihm hieruber Bormurfe, indem er meinte, ein fo bedeutender Runftler folle fich mit fo werthlofen Rollen nicht abgeben. — Debrient lachelte, und erwiderte: Freund, ich fuhle mich bochge=

tel zu fteben.

- Nachrichten aus Dem = Dorf vom 18. Januar bringen Kunde von einem Unglud, bas an Umfang bie vielen abnlichen bisher aus ben Bereinigten Staaten be= richteten Unfalle weit übertrifft. Das Dampfboot "Les rington" war am 13. Januar mit 175 Paffagieren und einer Labung Baumwolle 2c. nach Stonington (in ber Richtung nach Bofton) abgesegelt. Um Abend fab man ploglich aus bem Holzwert in ber Rabe bes Ra= mine Flammen hervorschlagen; noch ebe an Lofd = Un= stalten gebacht werben konnte, standen fcon bie auf bem Berbeck gelagerten Baumwollenballen in Feuer; bichter Rauch umbulte Schiffsmannschaft und Paffagiere. 21 les frurzte fich nun nach ben Booten; biefe aber tonn= ten bie Laft nicht tragen, und fchlugen um. Mittler= weile wurden auf dem Dampfichiffe bie Feuersprigen in Bewegung gefest, aber Mes umfonft. Ueber 170 Paffagiere und 29 Schiffsleute tamen theils in ben Flammen, theils im Baffer um. Rur 3 Personen retteten fic, barunter Rapitan Silliarb, ber fich an einen Ballen Baumwolle festgehalten hatte; in Diefer Lage blieb er mit einem ber Schiffsarbeiter 15 Stunden lang, bis ein vorüberfegelnbes Schiff ibn auf= nahm, und nach Rem : Vort brachte, wo er bie erfte Radricht von bem fchrecklichen Unglud gab. Der ,, Le= rington" hatte 60,000 Dollars an Bord, und war mit 20,000 Dollars versichert. Schon einige Tage vorher war bas Schiff in Brand gerathen; auch foll es fcon langere Zeit als unbrauchbar erkannt worben fein. Dan ift allgemein entruftet, bag bie Gefellichaft es bennoch wieder, und gwar mit Paffagieren und Gutern überlas ben, mit schlechtem Takelwert und unerfahrener Dann= Schaft, in See geben ließ, und baburch 100 Menschen= leben opferte. Soffentlich wird eine ftrenge Untersuchung ftattfinden. Unter ben Berungludten befanden fich eine 5 Ropfe ftarte Familie Winslow, ein Bater mit 6 Rin= bern, und ein beutscher Professor. - Das Dampfboot "Belle-of-Miffouri", welches die Ueberfahrt von Rem-Orleans nach St. Louis macht, hat ebenfalls am 25. Dezember Abends, 2 Meilen von Liberty, Feuer gefan= gen. Die Flammen griffen fo fchnell um fich, bag bie Paffagiere taum Beit hatten, fich gu retten, indem fie ihr ganges Bepad im Stiche liegen. Wenn bas Dampf= boot nicht glucklicherweise bem Banbe fo nahe gemefen mare, maren mabricheinlich Mile umgetommen. faum war ber Musbruch bes Feuers 4 ober 5 Minuten bekannt, als fich baffelbe einer bedeutenben Quantitat Pulver, bas einen Theil ber Labung ausmachte, mit= theilte, und eine fürchterliche Explosion gur Folge batte. Das Schiff flog in taufenb Stude auseinander, bie eine große Ungahl ber Flüchtlinge verwundeten.
- Die Gothaifche Zeitung enthalt folgenbe Tobesanzeige: "Bei einer Reife meines mir ewig unvergefilichen Mannes - bes Ranglers v. Dammann — nach Sondershausen, geschah bas Schrecklichste, mas mich und meine ungludlichen funf Rinder treffen konnte. Ein gelabenes Gewehr, welches fich im Bagen befand, verlette ibn mabrend bee Sahrens tobtlich, fo bag er wenige Stunden barnach in Greußen verftorben ift. Sondershausen, ben 22. Januar 1840. Wilhelmine v. Dammann, geb. Blobau."

Redattion : E. v. Baerft u. S. Barth. Drudv, Graf, Barth u. Comp

Theater : Repertoire. Kontag: "Don Juan." Oper in 2 Aften Berluft unsern entsernten Berwandten und don Modart. Donna Anna, Olle. Dick. Freunden mit der Bitte bekannt, uns ihre Mann, die der Afrolle. Berluft unsern entsernten Berwandten und Freunden mit der Bitte bekannt, uns ihre Metlin, als drifte Sastrolle. Berig, den 13. Februar 1840.

beit anerkannt und une nebenbei gezeigt hatte, wie benn

Betlin, als britte Gastrolle. Dienstag, zum zweiten Male: "Der Minister und der Seibenhändter", ober: "die Kunst, Kertschwörungen zu leiten." Luftspiel in 5 Akten, nach dem Französischen des Eugen Scribe, überseht von Carl Riemann, sur Bit Bühne eingerichter von A. Bolff. Mittwoch: "Ezaar und Immermann", ober

"bie beiben Peter." Große tomische Oper in 3 Aften mit Tang von A. Lorging.

Gl. 20. 11. R. u. T. A I

Entbindungs: Anzeige.
Am 14. Februar wurde meine liebe Frau Ernestine, geb. Boy, von einem gesunden Knaben glücklich entbunden, was ich theilnehmenden Freunden und Bekannten ergebenst anzeige. anzeige. Jarish,

Paftor ju Rofen u. Schmarbt.

Tobes : Anzeige.
Eine Lungenlähmung erdigte heute früh 3 Uhr nach 17tägigem Krankenlager bas Leben unsers geliebten Gatten und Baters, des A. Spmnasien Lehrers Gottlieb Ferdinand

Benriette Beiganb, geborne

Fiebig. Suftav Beigand, Cand. philol. Agnes Beiganb. Deinrich Beiganb.

Tobes : Unzeige. Entfernten Bermandten und Freunden zeis gen wir tiesbetrübt hiermit ganz ergebeuft an, baß wir auch unsern vierten und jungften Sohn, Carl Theobor Ferdinand, versoren haben. Er ftarb heute Morgen 3 Uhr am Stieffluß, 8 Wochen alt.

Pieg, ben 13, Februar 1840. Der Oberlandesgerichts:Affessor, Jufiz-rath Gründel und Frau.

Seute früh um 3 uhr endete der ordent-liche Lehrer am Königt. Symnasium, Herr Ferdinand Sottlieb Weigand, in Folge ei-ner Lungenlähmung, seine troliche Laufbahn im 55. Jahre seines Ledens und im 27. sei-ner Amtsführung. In ihm verliert das Sym-nasium einen sehr verdienten Arbeiter von ber mahrter Araus die Kassenverwaltung inshe Beigand, im 55ften Jahre feines Alters. | währter Treue, die Raffenverwaltung insbe-

väterlich gesinnten Lehrer, wir selbst einen treuen, stets gefälligen Kollegen und hochgeichasten Freund. Sein Andenken wird unser rem Berzen stets theuer sein. Brieg, ben 13. Februar 1840. Die sammtlichen Lehrer bes Königlichen

Gymnasiums.

Tobes=Unge Geftern Abend 3/4 auf 11 uhr entschlief gu einem beffern Leben meine gute Frau Julie, geb. Brabe, im 30. Gebensalter. Gin und ein halbes Sabr hatte bie Berftorbene unend: lich an ben Folgen einer gurud getretenen Sautflechte, die fich auf die Bruftorgane gelagert hatte, gelitten. Bier Kinber beweinen gert batte, gelitten. Bier Kinber beweinen mit mir ben unerfestlichen Berluft und bitten Berwandte u. Freunde um fille Theilnahme. Münsterberg, ben 12. Februar 1840. O. Rabsfey.

Rach namenlofen Jahre tangen Leiben ents schummerte sanft gestern Abend halb 7 Uhr meine geliebte Frau, Couise, geb. Wolnn, jum bessen Jensetts. Alef gebeugt, theile ich biefen für mich unerfeslichen Berluft entfern:

Berluft unfern entfernten Berwandten und Schuler einen unverdroffen um fie bemubten, wohlwollenden Theilnahme mit. Ratibor, ben 13. Februar 1840.

Der Oberlandesgerichts Ardivar, Dofrath Glafer.

To bes - Anzeige Den auswärtigen Berwandten und Freun-ben zeigen wir in tieffter Krauer bas am Pten b. Mts. an den Folgen des Rervenstebers er-folgte hinschein unserer guten Mutter, der verw. Frau Förster Karsunkl, geb. Paste, zu stiller Theilnahme ergebenst an, Bernstadt, den 12. Febr. 1840, Die hinter bliebenen Kinder.

#### Vox populi vox Dei!

Bebt unferm alten Fris bie Krude, Sut und Bopf, nach ber bekannten Rorm, und bedt mit Mantel Ihm ja nicht bie Uniform.

Montag ben 17. b. DR. Rachmittags um 3 Uhr, follen mehrere Saufen altes Bauhotz auft, sollen mehrere Haufen altes Baupois, auf bem Plate vor der großen Wasserkunft, demnächft aber einige Klaftern Bruchsiegeln in der Klosterstraße am weißen Borwerte an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Breslau, den 14. Februar 1840.
Die Stadt-Bau-Deputation,

**自由自由自由自由自由自由自由自由** Concert-Anzeige. Dienstag, den 25. Februar wird

Miss Anna Robena Laidlaw, Pianistin I. M. der Königin von Hannover,

eine zweite musikalische Soirée

(im Saale des Hôtel de Pologne) zu geben die Ehre haben. Einlasskarten à 20 Sgr. sind in der Musikalienhandlung des Herrn Cranz zu haben.

Wintergarten.
um ben Besuch bes Wintergartens zu er-leichtern, hat sich Unterzeichneter bewogen ges leichtern, hat sich Unterzeichneter bewogen gestunden, ein Abonnement für alle Tage, an benen nicht Konzert oder sonst ein Arrangement stattsindet, einzurichten, und zwar in Billetten a I Ggr., gültig sür immer. Die Musselasienhandlung des Hrn. E. Eranz wird die Güte haben, diese Billets, welche jedoch nicht unter einem Duzend gegeben werden können, von heut ab zu veradreichen. Ohne Abonnement ist der Einlaß wie früher 2 Ggr. von Werson. pro Perfon. Brestau, ben 17. Febr. 1840.

Rroll.

Bal en masque,

Sonnabend ben 22. Februar von ben Theil-nehmern bes Mittwody-Subscriptionskonzerts. Die Subscriptions-Liften kurstren von heut ab. Beftellungen auf Logen übernimmt bie Dufttalienhandlung bes orn. Crang.

Beim Untiquar Pulvermacher, Schuh brücke Kr. 62 ist zu haben: Deutsche Bolks-und Schul-Bibel für Israeliten, herausg. v. Salamon 2 Bbe. 1837, f. 11/3 Ktir. Dere-ser Brentano's Bibelwert 16 Bbe. 1814 f. 61/2 Rtlr. Balerius herberger, evangelische Herze-postile 2 Attr. Hotio 1754 f. 23/2 Attr. Postile v. Sintenis 8 Boe. 1800 f. 2 Attr. Eine Bibel in polnischer Sprace 2 Bbe. Belin-Papier, elegant gebunden 1836 f. 3 Rtir. Mrongovius ausführliches polnifch-beutsch und beutsch polnisches Wörterbuch, 2 Bbe. in 40 veutsch spoinsiges Worterbuch, 2 Bbe. in 4° 1837 prachtvoll gebunden kopr. 9 Attr. f. 6 Attr. Lichtenberg's vermischte Schriften 9 Bbe. 1805, L. 14 Attr. f. 5°3 Attr. Marstin Opiz geistl. und weltliche Poemata 3 Bbe. Amstrd. 1645 f. 25 Sgr. Gerber's historsbiographisches Lerikon d. Aonkünstler, 2 Bbe. 1792 f. 2 Attr. Matthesfon, der vollkommene Kapellmeister, Folio, 1739 f. 2½ Attr. Eefdichte des Kasser Folio, 1739 f. 2½ Attr. Eefdichte des Kasser Folio, 1730 f. 2½ Attr. Eesthicken, mit vollst. Geschichte bes Kaiser's Rapoleon, mit vollst. Sammlung seiner Werke von Aug. Hugo u. Eisner, 56 Liefer. in 10 Bdn. mit Stahlst. 1838 L. 14 Ktfr. f. 7 Ktfr. Kornsche Edicten: Sammlung 1740 — 1812 complett in 30 Bdn. f. 35 Ktfr. Buchner's vollst. Indesgriff d. Pharmacie 8 Bde. (enthält die Pharmacie, Physit, Chemie und Aorikologie v. Buchner; die Mineralogie v. Glocker, d. Botanik v. Kichard; die Joologie v. Golbschift, 1831 L. 21 Ktfr. f. 10 Ktfr. Döbereiner Hall. 2/3 Ktfr.

D. Landrecht. 5 Thle. 1817. f. 5 Ktbf.

Danbb. b. pharmaceutischen Chemie 1831, L.

4 Attr. f. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Attr.

D. Lanbrecht. 5 Ahle. 1817. f. 5 Atht. Gerichtsordn. 1835. 2 Atht. Criminatordn.
1831. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Atht. Ergänz. d. Pr. Rechtsüch.

D. Gräff, Koch e. 30 Liefer. 1840. L. 29 Att.
25 Atht. Diel. v. Manntopf. 7 Ahle. 1839.

L. 10 Atht. 4 Atht. Koch, Schles. Archiv.
1839. 6 hefte. L. 5 Atht. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Atht. Kampe.
3abrd. d. Seleggeb. 100 hefte. 1838. Edpr.
100 Atht. 22 Atht. Daff. Auszug v. Gräff.
11 Thie. 1838. L. 18 Atht. 13 Atht. hisig.
3eitsch. f. Kriminal-Rechtspst. d. Pr. Staaten. 1833. 50 Athtl. L. 50 Atht. 15 Atht.
Gesehammt. 1810—34. 10 Atht. Rabe's Ediftenammt. 1425—1812. 16 Ahle. L. 48 Att.
10 Atht. Eisenb. u. Stenzel, Pr. Justigversfaff. 18 Ahle. L. 18 Atht. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Atht. Preug.
Berf. in Civils u. Criminals. 1833. L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> A.
1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Atht. 1832. <sup>3</sup>/<sub>3</sub> Atht. Orefe hülfshof, Kirchenrecht. 3 Ahle. L. 4 Athtl. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Ath.
Daff. v. Batter. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Atht. Suarez, Schles.
Drovinzialr. 3 Ahle. L. 4 Athtl. 2 Atht.
Daffebe v. Friedenberg. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Athtl. 2 Atht.
Daffebe v. Friedenberg. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Athtl. v. Dachait. 1 Athtl. Dafemann, Ariminalprozes. L.
2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Athtl. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> Atht. Bielie, Commentar Jum Landrecht. 8 Ahle. L. 25 Athtl. 5 Athtl. Matstelbey, Köm. Recht. 1834. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Att. Rengel, Mands., fumm. u. Bagatellprod. 1833. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Att.
Daff. v. Kunde. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Athtl. 2 Athtl. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Att.
Daff. v. Runde. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Athtl. Antiquar Singston, Rupferschmiedestr. 21. Daff. v. Runde. 11/3 Rthl. ton, Rupferschmiebeftr. 21. Untiquar Sings

Bau-Berbingung. Bur minbestforbernben Berbingung bes Meubaues eines maffiven Brunnens, ber Trans-lokation eines Schwarzviehstalles und bes lotation eines Schwarzviehstaues und des Neubaues eines Abtrittes auf den Forst und Flöße:Inspektione:Gehösten zu Scheidelwiß dei Brieg, steht am Q2, d. Mts. Rachmittags von 2 die 4 Uhr an Ort und Stelle Termin an, und sind hierzu 40 Athlr. Kaution erforderberlich. Brieg, den 9. Februar 1840.

Martenberg, Bau-Inspekor.

Une française peut être employer à la conversation; et on souhaite son adresse, Albrechtsstrasse Nr. 48, dans la boutique de pelleterie.

Literarische Anzeigen der Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslan.

Bei Baffe in Queblinburg ift erschienen und in ber Buchhandlung Josef Mag und Komp. in Breslau ju haben:

(Für die gebildeten Stände:)

Sandbuch ber 3. 2. 2. Richter's

populären Alftronomie für die gebildeten Stände, insbesoudere für denkende, wenn auch der Mathematik nur wenig oder gar nicht kundige Leser. Zweite, wohlseilere Ausgabe. In 8 Heften (à 10 Sgr.) Mit 32 Taseln Abbil-dungen. Erstes Heft. Preis 10 Sgr.

Die Astronomie ist die Arone der Naturwissensten; sie enthält das geistige Element in einem solchen Grabe, daß sie darin sast alle andere Wissenschaften übertrisst und unmitztelbar dahin wirkt, die höchsten Ibeen des Wahren, Schönen und Guten in der Seele herz vorzurufen. Darum spricht sie denn auch Ieden an, dessen und Guten in der Seele herz vorzurufen. Darum spricht sie denn auch Ieden an, dessen inneres Selbst noch nicht ganz vertrüppelt ist; so, das blose Anschauen des gestirnten himmels erweckt schon in der Seele, auch des Ununterrichtetsten, eine Wenge von Borkellungen und Empsindungen, die ihn erz heben und läutern und mit Ahnungen des Unschiedensten ersüllen. Daher wird denn Kenntzienschaft auch im gerösen Nublishum als ein allaemeines Wehlirsteis gesindt heben und läutern und mit Uhnungen bes Unsichtbaren erfüllen. Daher wird benn Kenntsniß der Sternwissenschaft auch im großen Publikum als ein allgemeines Bedürfniß gefühlt. Dieses Werk ist nicht nur für die Lehrer an Gelehrten- und Real-Schulen, sondern für alle gebildeten Stande überhaupt bestimmt: denn der Berkasser hat sich die Aufgabe gestellt, auch den Laien in der Narhematik dahin zu dringen, daß er die Hauptlehren der Astronomie nicht nur historisch erfasse, sondern sie auch nach ihren Grürden verstehe, und ihn in den Stand zu sehen, daß er mit Ueberzeugung einsehe, wie es dem Denker möglich sei, in die Tiefen des himmels einzudringen. Wir dürfen dieses Werk, das den Namen eines als Gelehrten und Schriststeller allgemein geachteten Nannes an der Stirn trägt, nicht noch besonders lobend empfehlen wollen, sondern bemerken nur noch, daß diese zweite, wohlseilere Ausgabe innerhalb 3—4 Monaten vollkändig erschienen und in der Buchandlung Toses Mark

Bei Basse in Quedlinburg ist erschienen und in der Buchhandlung Josef Wag und Romp. in Breslau zu haben:

Für Bau= und Zimmermeister.

J. C. Webeke's theoretisch : praktisches Handbuch ber

3 im met kunstignes Jamobuch der Andelfinger Anweisung zum Bau der Areppen und zur Construction der Radzähne.
gr. 8. Erste Lieferung, mit 8 großen Tasen Abbitdungen.
preis: 1 Ahr. 20 Sgr.

Dieses neue, gründliche Wert des in der Bauwelt rühmlichst bekannten Versassen, welches alle Theile der Immertunst umfaßt, darf jedem Jimmermeister als ein praktisches Hüssbuch in seiner Kunst mit Recht empsohlen werden. Auch Jimmergesellen, welche das Meisterrecht erlangen wollen, können zu ihrer Vorbereitung und Ausbitdung kein besser wählen, als das gegenwärtige. Dasselbe enthält nicht weniger als 40 große Azsseln Abbildungen, die jugleich eine Auswahl der trefslichsten Risse jeder Art darbieten.
Das Ganze erscheint in 4 Lieferungen und wird binnen Jahrestrist sicher vollendet. Die erste Lieferung enthälte: 1) Bom Bauholze. 2) Berbinden des Bauholzes. 3) Bon der Construktion der ebenen Durchschnitte parallelepipedischer Bauholzes. 4) Grundbauten. 5) Rammen. 6) Maschinen zur Gewältigung des Grundwassers. 7) Brücken. Die solgenden Rieserungen werden enthalten: 8) Schleusen, 9) Berechnung des Bauholzes. 10) Konsstruktion der Holzwände. 11) Bon den Balkenlagen. 12) Decken; armitte Balken, schwesenden Balken. 13) Von der Schiftung mittelst Cintragen der Schmiege. de Schiftung mittelst Austragung. 14) Bon den Dächern: a. Dächer ohne Sängewerke, b. Dächer mit Hängewerken. 15) Ahürme und Kuppelin. — u. s. w.

Bei Abolph Krabbe in Stuttgart ist so verfennt worden, und zu haben in der Buche eben erschienen und zu haben in Breslan bandlung Josef May und Komp. in Breslan:
Komp., Aberholz, Gosoborski, hirt, korn, Leudart, Neubourg, Schulz thol. Christenlehren zum Gebrauche bei den sonntägl. pfarrlichen sche bei dem sonntägl. pfarrlichen

Allgemeine Kirchen = Geschichte

die deutsche Nation

Al. F. Gfrorer, Profeffor und Bibliothefar in Stuttgart. 3wei Banbe in 6 Lieferungen (von 10 gr. Ottao : Bogen) auf iconem Belinpapier. Preis für bie Lieferung 15 Bgr.

Der herr Verfasser bieses Werks hat seis nen Beruf für theologische wie historische For-schungen burch zwei Arbeiten bewährt, die den Beisall des Publikums, wie die Anerken-nung der Kritik in hohem Maße erhalten haben. — Seine Geschichte des Urchristen-thums und seine Geschichte Gustav Abolphs von Schweben haben ihm einen ehrenvollen Rang unter den Schriftsellern gesichert, welche die Entstehung der christischen Religion und ihre Kortbildung von der höhe eines echt wissenschaftlichen Standpunktes herab versolzgen, wie er sich durch seine Lebensgeschichte des großen Schwebenkönigs den Distorikern anneith, die eingesehen haben, daß die Gezichichte nur dann volksthümlich werden kann, wenn sich mit treuer Forschung eine klare verständliche Sprache verdindut, die den einzschen Leser, wie den Gelehrten anzuziehen vermag.

Die erste Lieferung, welche bereits in jeder Buchhandlung vorräthig ist, wird dem Pustifum Zeugnis von dem Werth dieser Arbeit und der würdigen Ausstatung verselben gezuchtliche Leser der Verleichen Justifum zeugnis von dem Werth dieser Arbeit und der würdigen Ausstatung verselben gezuchtliches Wochendlatt.

Gr. 4. 52 Nummern. Belindopier. Zweiter Jahrgang.
Dieses Blatt, vorzugsweise für das kathoz lische Breites Erscheinens eine unverhöffte Theils nahme, und der Kreis seiner Leser erweiterte sich nicht nur in Baiern, sondern auch außer dem Grenzen besselben. — Mit Zuversicht der Sweiten Jahrgang.

Die erste Lieferung, welche bereits in jeder Buchhandlung vorräthig ist, wird dem Pustiskerigen Haltung ihren zweiten Jahrgang.

Jisch Fatholisches Wochendlatt.

Gr. 4. 52 Nummern. Belindopier. Zweiter Jahrgang.

Dieses Brochendlatt.

Gr. 4. 52 Nummern. Belindopier. Zweiter Jahrgang.

Dieses blatt, vorzugsweise für das kathoz lische Grscheinens eine unverhöffte Theils nahme, und der Kreis seiner Leser erweiterte sich nicht nur in Baiern, sondern auch außer bei Grenzen des geiner Leser erweiterte sich nicht nur in Baiern, sondern auch außer bei Grenzen des gestellten des gestellten des gestellten des gestellten des gestellten der gestellten der gestellten gestellten der ihre Fortbilbung von ber bobe eines echt wiffenschaftlichen Stanbpunttes berab verfol-

und ber murbigen Musstattung berfelben ge-Die übrigen Lieferungen, wovon brei einen Band bilben, werben von zwei zu zwei Monaten folgen.

In ber Schornerschen Buchhandlung gu Straubing ift ale Fortfegung erichienen und

Bau-Berbingung.

Bur minbeftforbernben Berbingung verschies bener Reparatur-Baulickeiten an ben Bohn-und Mirthschafts-Gebäuben ber Oberförsterei zu Stobrau, Brieger Kreises, steht am 24sten b. Mts., Rachmittags von 2 bis 4 thr an Ort und Stede Termin an und find hierzu 50 Athlie. Kaution erforderlich. Brieg, den 9. Februar 1840. Warten berg, Bau-Inspektor.

Bwickenpflug, K., vollständige ka-thol. Christenlehren zum Gebrau-che bei dem sonntägl. pfarrlichen Gottesdienste, sowohl in kleinern Städ-ten, als auf dem Lande. Mit bischoft. Approbation. Ster Band. br. 22½ Sgr.

So eben ist erschienen und in allen Buchhanbtungen, in Brestan in der Buchhandtung Inses Max und Komp. zu haben: Adventduch, oder: Vetrachtungen über die bei der täglichen Andacht angeordneten Vorlesestücke für katholische Geistliche. Bon pfarrer Bestillen. u.l.m., dei Ebner. 8. Geheft. 12½ Sgr.

Dieses Wertchen enthält die schönsten Bestrachtungen für die beilige Adventzeit. Es

trachtungen für die heilige Abventzeit. Es kann den herren Geistlichen und Seelforgern nur willtommen sein, da sie in diesem Buche die reichhaltigsten Borlesestücke finden, über bie fie mabrend ber Abventzeit fprechen follen. So eben ist erschienen und in allen Buch-hanblungen, in Breslau in ber Buchhand-tung Josef Max und Komp. zu haben:

Alehrenlese

wichtige, intereffante Begebenheiten aus bem weiten Gebiete ber Kirche ergablt, um bie Bahrheiten ber Religion in Gentenzen gro-Ber Manner ober in Tugend Beispielen ben Lefern bargestellt, obne sich in Polemit ober politit einzumischen.

Bau: Berbingung

Bur minbestforbernben Berbingung verschies bener Reparatur : Baulichkeiten an der fatho: bener Reparatur-Baulichteten an der tatzbi-lischen Kirche, nehst Thurm, und im Pfarrer-Wohnhause zu Wallendorf, Kamstauer Krei-ses, steht in Legterm am Zösten d. Mt6. von früh um 9 bis Nachmittags 4 Uhr Termin an und sind hierzu 40 Athlr. Kaution erfor-berlich. Brieg, den 9. Febr. 1840. Wartenberg, Bau-Inspektor.

Ebittal=Citation.

Bei bem unterzeichneten Koniglichen Obers landesgericht follen nachstehenbe Personen, über beren Leben und Aufenthalt bie Rachrichten fehlen, gerichtlich für tobt erklärt werben, näms

1) ber Fleischergeselle Johann Gottfr. Blü-mer aus Ober-Leipe, geboren am 18tep April 1778.

Der Fleischergeselle Karl Sigismund Blu-mel, geboren ben 24. Mai 1778 zu 21

3) Franz Schneiber, geboren ben 6. Obtober 1783 zu Schlaupe.
4) Anna Meyer, Tochter bes Fürstl. Würse auschen Inspettors Meper.

Der Dreichgartnerfohn Johann Gottfrieb Peutert aus Bröbelwig, geb. ben 19. August 1770.

Der Rittmeifter Georg Gottlob v. 3ie miegti, geboren in Trebnig ben 7. April 1794.

7) Der Lieutenant a. D. Chuard Bille aus Breslau.

aus Brestatt. Alle biese Personen, ober insofern sie verstorben sind, beren etwanige zurückgelassen. Erben ober Erbnehmer werden demnach hier mit öffentlich vorgeladen, sich binnen neun Monaten, spätestens aber in dem auf den 1. April 1840 Bormittags 11 uhr vor dem Oberlandes-Gerichts-Referendarius frn. Liebt ch angesetzen Termine schriftlich ober personlich zu melben, und die weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls gegen diejenigen Berschollenen, welche weber erscheinen, noch sich schriftlich melben, auf Tobeserklärung erkannt, bemnächst aber ihr Bermögen ben alsdann be-kannten Erben, ober in Ermangelung solcher ben baju berechtigten öffentlichen Behorben gu' gesprochen und zur freien Berfügung darüber verabsolgt werben foll. Zugleich werben bie etwanigen unbekannten Erben der vorgedachten ten Personen hiermit aufgeforbert, spätestens in bem vorgebachten Termine gu erfcheinen und ihr Erbrecht nachzuweisen, wibrigenfalls ben sich legitimirenben Erben ber Rachtaß gut freien Disposition verabsolgt werben wird und die nach erfolgter Präklusion sich etwa erst melbenden nähern oder gleich nahen Er-ben alle Handlungen und Dispositionen der selben anzuerkennen schuldig, auch von ihnen weber Rechnungslegung noch Ersas ber erhos benen Rugungen zu fordern berechtigt sind, sondern sich lediglich mit bem, was alsband jondern sin und gebichaft vorzugen begnügen haben werden.
Breslau, den 7. Juni 1839. Königliches Ober-Landesgericht von Schlessen.
Erster Senat.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, bas bet Badermeister Friedrich Ferdinand Fey und bessen Ghlawe, früshor verwittwete Millermeister Schlawe, früshor verwittwete Millermeister Schlaue, ber Beide, die an biesem Orte im Fall ber Rererhung unter Follogien ka im Fall ber Bererbung unter Eheleuten flat tutarifch geltenbe Gutergemeinschaft bei ihrer erfolgten Berheirathung burch ben gerichtlichen

Bertrag vom 14. Januar c. unter sich aussgeschlossen haben.
Breslau, ben 7. Febr. 1840.
Königl. Land : Gericht.

Bekanntmachung. Die nachstehend genannten Auseinandersetz zungen im hoperswerdaer Kreise bes Liegnis Die nachstehend genannten Auseinanbersetzungen im Hoperswerdaer Kreise des Liegnister Regierungs-Bezirks, und zwar: 1) Regulitung, Dienstablösung und Gemeinheitstbeilung zu Frauendorf. 2) Hütungs-Auseinand bersehung zwischen Frauendorf und Kroppen. 3) Regulitung und Gemeinheitstbeilung zu Hermsdorf bei Lipsa. 4) Regulitung zu Hermsdorf bei Lipsa. 4) Regulitung zu Hösenschlösung zu Jannowis. 5) Histoienstablösung zu Jannowis. 5) Histoienstablösungen Interespenten die hörden die der Auseinanderschließen die kant gemacht, innerhalb sechs Wochen, und spätestens im Feilunterzeichnetem hierselbst, Mühlenstraße Auseinanderschließen, wührt werden die Kortegung des Separations-Planes, bes Auseinanderschungen gewärtig zu sein, wisderigenstabls sie nach Ablauf dieses Kermind die Auseinanderschung, selbst im Falle der Kerlebung wiber sich gelten lassen missen, werden wieden, weiter und der Auseinanderschung, selbst im Falle der Kerlebung wiber sich gelten lassen missen, weiter und weiter und der missen, weiter und der Auseinanderschung selbst im Falle der Kerlebung wiber sich gelten lassen missen, weiter und der Auseinanderschung selbst im Falle der Kerlebung wieden, weiter auseinanderschung selbst im Falle der Kerlebung weiter sich gelten lassen missen, weiter und der Auseinanderschung gelbst im Falle der Kerlebung weiter und der missen weiter und der Missen weiter auseinanderschung weiter ause bie Auseinandersetzung, selbst im Falle bei Bertebung wiber sich gelten lassen muffen, u. mit keinen Einwendungen bagegen weiter gehört morben bannen bagegen weiter

gehört werben können. Kottbus, ben 10. Februar 1840. Der Königl. Dekonomie: Lorging.

Bekanntmachung.
Die bevorstehende Theilung des Nachlastes
ber zu Rydnik verstorbenen Anna Rosa, verehelicht gewesenen Uhrmacher Alein, geborenen Albrecht, bingen wir, mit hinweisung
auf § 137 Tit. 17 Th. I. des Allgemeinen
Landrechts, zur Kenntniß.
Ratibor, den 2. Januar 1840.
Rönigl. Land- und Stadtgericht.

Bekanntmadung. if Der Kutscher Friedrich Bucholi if heute aus meinen Diensten entlassen worben. Breslau, ben 17. Februar 1840.
Ebuard Grune.

### Wichtige Anzeige für bas Sandel: und Gewerbetreibende Bublifum.

Im Berlage von Graf, Barth und Comp. in Bredlau ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Verhaltniß des Preußischen Gewichts

30llvereins = Gewicht und des Letteren zu dem Ersteren,

so wie ble Berhältnisse

bes Amsterdamer, bes Belgischen und Frangonischen, bes Samburger, des Kopenhagener, des Leipziger, des Londoner, des Peters-burger und des Wiener Gewichts

zu dem Zollvereins = Gewicht. In gebn Bergleichungstafeln.

Zufolge ber in ber Königlichen Preußischen Gesetsammlung für bas Jahr 1839 unter Mr. 2053 enthaltenen Allethöchsten Berordnung vom 31. Oktober 1839 und nach Anleitung ber von dem Stadt = Maagemeister S. G. Hoffmann angefertigten Tabellen über Gewichts= und Maag=Berhaltniffe.

Da bas Jollvereins-Gewicht seit bem 1. Januar b. J. in sammtlichen zum Jolls und Hanbels-Berein gehörigen Staaten gleichmäßig in Anwendung gebracht wird, so erhellt baraus die Rothwendigkeit vorstehender Bergleichungstafeln, die von einem Mann von Fach genau be-rechnet worden sind rechnet worben finb.

Das vorliegende Werkchen wird daher jedem Kaufmann, jedem Handel- und Gewerbetreibenden, jedem Steuer- und Zoll-Beamten als ein brauchbares Handbuch zur schnellen und richtigen Berechnung der gegenseitigen Gewichtsverhältnisse dienen.

Grass, Barth & Comp.

Sm Bertage von Graf, Barth und ber, ben Preis von 15 Sgr. bereits geheftet ju bei

# Worte der Liebe an Bolfsschullebrer gerichtet,

bas Umt und Leben betreffenb. Von Wohlmuth.

Diese Schrift enthält in folgenden 19 Abhandlungen als: 1) des Lehrers Berus. 2)
Des Lehrers Stellung im Leben. 3) Dessenditnis zu seinem Revisor. 4) Dessenditer und Organist. 6) der Lehrer als Gerichtsschreiber. 7) Des Lehrer als Gerichtsschreiber. 7) Des Lehrers umgang mit den Gliebern der Gemeine. 8) Die Erholungsstunden des Lehrers. 9) Des Lehrers
Leben im Famisienkreise. 10) Die Fortbildung
des Lehrers. 11) Fortsehung des Borigen.
12) Das tollegialische Berhättnis des Lehrers.
13) Was dem Lehrer Noth sei. 14 – 17)
Fortsehung dieses Gegenstandes. 18) Weder
Indisperentismus noch Verstand allein sühren
zum ziel. 19) Der Lehrer in der Verkündigung des Herrn; das Wesentliche, was dem
Elementarlehrer Noth sei, um ihn zu erkräftigen, zu ermuthigen, und für das schöne tigen, zu ermuthigen, und für das schöne Werk, welches er zu üben berufen ift, wahr-haft zu erwärmen. Dhne Nugen durfte sie tein für sein Umt begeisterter Lehrer aus ber Sand legen. Aber auch ben gum Theil Er-mubeten wirb fie ftarten, bag er mit erneuer-

ter Liebe seinen Beruf erfasse. Doch noch mehr als der Titel hier andeutet, dietet biese Schrift dar. Auch gewissen haften, frommen und verständigen Ettern will und wird fie eine freundliche Erscheinung sein, und indem sie andeutet, was die Schule leissten solle, bas Band zwischen redlichen Eletern und treuen Lehrern immer fester küpfen, und daburch auf das Glück des gegenwärtigen und bas deil des zukünftigen Geschlechts segensteich einwiesen. fegensreich einwirken.

Soldverkaufs=Bekanntmachung. Im Königl. Forstbezirk Reich-Zannwald, zur Oberförsterei Rimtau geborig sollen eirea 110 Schock liefern Schlffreisig und 30 Schock liefern Rüchens und Abraumreisig öffentlich meiftbietenh defern Küchens und Abraumreisig offentuch mein-bietend versteigert werben, und wird bei ers reichtem ober überstiegenem Schätungswerth nach Umständen der Juschlag im Termin er-theilt, und nach der sofort an den anwesen-ben Rendanten geleisteten Jahlung bes Meist-gebots die Uederweisung und Berabsolgung des erkauften Holges durch den betreffenden Korstbeamten alshald, erfolgen.

bes erkauften Holzes burch ben betreffenben Torstbeamten alsdalb erfolgen.

Lermin hierzu steht auf Mittwoch ben 4. März c. von 10 bis 12 Uhr bes Vormittags in ber Braueref zu Reichwalb bei Auras an, zu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, daß bie näheren Berkaussbebingungen vor. Eröffnung ber Licitation bekannt gemacht werben, wie daß der Königl. Werkaufenben Heichwald angewiesen ist, die zu verkaufenben Holzer ben sich Metbenben vor dem Termin zur Besichtigung örtlich anzuzeisen. Nimkau, den 14. Februar 1840. Königliche Forstverwaltung. Baron v. Seiblig.

Befanntmadung. Für bas Königliche Forstrevier Rimkau find bie Abrechnungs und Sahl-Termine, an welchen bestimmte Gefälle, Zeitpachtgelber ge-flundete holzverkaufe- und Forststrafgelber gedahlt werben muffen, und andrerseits auch alle Zahlungen von ber Königlichen Forstkaffe geleistet werben, für das Rechnungsjahr 1840 zum 4. März, 30. märz, 30. April, 1. Juni, 30. Juni, 30. Juli, 31. August, 30. Septem-

30. Oftober, 30. Rovember und 30. Dezember 1840 in ber Braverel zu Reichwald bei Dyhrenfurth, Bormittags von 9 bis 1 Uhr anberaumt worben, wovon das Publitum hierdurch in Kenntniß geseht wird.
Rönigliche Forstverwaltung.
Bar. v. Seidlig.

Subhastations : Patent. Bur Verfteigerung bes jur freiwilligen Gub-haftation gestellten, auf 10,821 Rthl. abge-ichatten Gafthofes "jur golbnen Sonne" nebft bagu gehörigen Realitäten Rr. 143 gu Liebau

fteht auf ben 27. März 1840 Bormittage 10 Uhr in bem Lotate bes unterzeichneten Gerichts Termin an.

Die Tare, ber neueste hupotheten=Schein und bie besonderen Raufbebingungen sind in unserer Registratur einzusehen.

Liebau, ben 30. August 1839. Königl. Lands und Stabtgericht. Jüngling.

Biefen-Berpachtung. Bon ben zum Königt. Domainen-Rent-Amte gehörenden, im Ober- und Schwarzwalde be-legenen Wiesen werden zu Georgi a. c. ei-

nige Parzellen pachtlos. Diese sollen baher anberweitig auf brei Jahre, nämlich von Georgi 1840 bis bahin 1843 im Bege ber öffentlichen Licitation verpach: tet werben, und es hierzu ber Termin auf ben 13. März a. c. Nachmittags um 2 Uhr

1 Uhr in dem Aretscham zu Scheidelwiß, Brieger Areises, anderaumt worden, wozh die Pacht-lustigen mit der Bemerkung eingeladen werden, daß von den Meistbietendbleibenden der vierte Theil des offerirten Pachtzinses dald im Termin als Kaution zu erlegen ist, und dieselben die zum Eingang der von der Königl. Hochlöblichen Regierung einzuholenden Genehmigung an ihre Gebote gebunden ben bleiben.

Die Berpachtungs-Bebingungen werben im

ben bleiben.

Die Verpadtungs-Bebingungen werben im Termine, auch auf Berlangen noch früher, allier bekannt gemacht werden.
Brieg, ben 11. Febr. 1840.
Königl. Domainen-Rent-Amt.

Allen hohen Gönnern und Kunden meines verstordenen Nannes, des chirugischen Instrumentenmachers W. härtel, widme ich die Anzeige, daß ich das Geschäft desselben nach wie vor, unter Leitung tüchtiger Arbeiter sortssühren werde, und besonders mit Bandagen und Schleifen jeder Art mich gütigst empsehle.
Ischanna verwittwete härtel, Ohlauerstraße Rr. 29.

Berlegung

der Töpferei und Ofenfabrik.

Der Lopperet und Openfabett. Die seit mehreren Jahren von mir in der Reustadt, Kirchstraße Nr. 5, innegehabte Töpferei und Openfabrik habe ich in mein eigenes haus, vor das Ohlauer Thor, Margarethengasse Nr. 10, verlegt, mit welcher erzebenen Anzeige ich zugleich die Ausnahme meines Sohnes, des von hoher Obrigeit bestätzten Tänkenwissen. ftatigten Topfermeisters Mtorit Schubert, verbinbe, und werben wir von heute an

C. 23. Schubert & Gobn firmiren. C. W. Schubert.

Bugleich empfehlen wir uns einem geehrten Publitum, so wie unsern werthen Gonnern und Geschäftsfreunden im Gegen aller Arten von Roch : und Stuben : Defen; auch haben wir stets ein Lager fertiger Defen vorräthig. Breslau, im Februar 1840. E. M. Schubert & Sohn,

Oblauer Thor, Margarethengaffe Rr. 10,

Freitag den 21. Februar wird die hiefige Sing-Atademie, mit itn-terstügung eines Theils bes K. akademischen Instituts für Kirchenmusik, unter Begleitung eines starken Orchesters.

in ber mit Dielen belegten Aula Leopoldina für einen milben 3weck jum erftenmale aufführen:

Josua, Dratorium von G. Fr. Händel,

in ber Instrumentirung vermehrt durch E. F. Mungenhagen.
Einlaskarten à 20 Sgr. und Aertbücher à 2½ Sgr. sind in den Musikalien-Handlungen der Herren Eranz, Leuckart und Weinhold zu haben. Am Eingange des Saales ist der Eintrittspreis I Athle.

Anfang hald 7 Uhr. Ende 9 Uhr.

Mosewins.

#### Boston - Tabelle.

Im Verlage von Carl Cranz, Kunst- und Musikalien - Handlung, Ohlauerstr., ist so eben erschienen:

Eine practische und in der Berechnung anerkannt zweckmässig gefundene

# Boston-Tabelle.

Auf starkem Kartenpapier Pr. 21/2 Sgr.

Der Ball am 20. Februar c. fallt aus, und wird an biefem Tage Abends 6 ubr eine mufitalische Unterhaltung im Winter-Berein statt-finden. Breslau, ben 15. Februar 1840. Die Direktion.

#### Wein=Auktion.

Den 19. b. Dits. Borm. 9 Uhr und Nachm. 2 Uhr follen im Reller bes Saufes Dr. 5 Schubbrude, gegen 3000 Flafchen

verschiebene feine Rheinweine, als: Ru= besheimer Berg, Sochhelmer, Markebrunner zc. vom Jahrgang 1834, öffentlich versteigert werben.

Breslau, ben 16. Februar 1840. Mannig, Auftione:Comm.

Ein schon geübter Vermessungs=Gehülfe,

welcher eine schöne Hanbschrift hat, kann in Liegnis eine dauernde und vortheilhafte Ansstellung erhalten. Darauf Restettirende können die Ausweise über ihre Qualifikation versstegelt unter der Abresse P. L. in der Expedition bieser Zeitung abgeben.

Stalling und Wagen-Nemise. Ring Aro. 30 ist ein Stall für 2 Pserbe und eine Wagenremise für 2 Wagen von Oftern ab zu vermiethen.

Bei bem Dominium Ractichut bei Reumarkt stehen zu angemessenen Preisen eine Partie verebelter Obstbäume, als: Aepfels, Birnens und Kirschbäume, zum Verkauf.

Wohnungs-Gesuch.

Eine helle Wohnung im ersten Stod von 2 Stuben und Altove, ober 3 Stuben, nebst Küche, auf einer Hauptstraße ober einem Plaße, wird bald ober vom 1. April ab zu dem Preise von 150 dis 180 Thlr. zu miethen gesucht. Melbungen erbittet sich der Portrait Maler Aronik, Ohlauerstraße im Rautenkranz, zwisschen 12 und 2 Uhr.

Ber ein lichtes Stubchen einem foliben, jungen Mann vermiethen will, beliebe es ge-fälligst herrn Bide, Reufche Str. Rr. 66 anzuzeigen.

Gasthofd = Verpachtung. Einen gut renommirten u. bestens eingerichteten Gasthof in einer ber größten Stäbte Schlesiens weiset zur Berpachtung nach bas Agentur- Comtoir von G. Militsch Ohlauerstr. Rr. 78.

Barnung. Ich warne hiermit Jebermann, meinem Sohne, bem Fleischer Abolph Jungfer, auf meinen Ramen etwas zu borgen, ba ich für benfelben nichts bezahle. Berm. Tuchmacher Jungfer.

Bobten am Berge. Bei herannahenbem Sommer wird es wiß vielen Besuchern unfrer romantischen Ge-gend nicht unangenehm fein, ju erfahren, baß unfer Gaftwirth Schubert feinen neuen Gasthof zur goldnen Sonne vollständig ein-gerichtet hat. Freundschaftliche, billige Be-bienung, hinreidende Bequemlichteit und ein fehr gutes Billard zeichnen biefes Etabliffe-ment aus, zu beffen Ginweihungs-Ball wir hiermit auf Dienstag ben 18. Febr. ergebenft einlaben.

Mehrere Zobiner. Bu vermiethen ift Riemerzeile Rr. 18 eine, fleine lichte Stube für eine ftide Person und gu Oftern gu beziehen; zu erfragen im GeBerlorener Hihnerhund. Ein hühnerhund, A Jahr alt, schwarz, mit einem weißen Fleck auf ber Rase, an den vier Füßen grau gesprengt und auf den Na-men Pluto hörend, hat sich am 13, d. von dem Dom. Riein-Gandau verlausen; der Ue-berbringer erhält eine angemessene Belohnung.

Karlsstraße Rr. 42 ift ein meublirtes Bor-berzimmer zu vermiethen und von Oftern ab zu beziehen. Raberes hierüber erfahrt man

in demselben Sause im Comtoir. Eine anftändige Frau sucht zu Oftern bet einem einzelnen herrn als Birthschafterin ihr Unterkommen. Das Rähere Bürgerwer-ber Rr. 29, brei Stiegen bei Frau Schubert,

Roch einige junge Leute, driftlichen Glaubens, welche bie Deftillir-Kunft in ihrem gangen Umfange nach ben billigften und zweckmäßigften Methoden in furger Zeit praktifch zu erlernen wunschen, finden in meiner Deftilla=

tion noch Aufnahme. Karge, ben 12. Februar 1840. Bilbelm Spiehagen, Deftillateur aus Potsbam.

Drei Stuben, wovon eine parterre und 2 im oberen Stod mit Kammer und Ruche be: finblich, find hinter ber Domkirche, kleine Scheitniger Str. Kro. 8, zu Oftern c. offen. Räheres, Messerftr. Kr. 15, eine Stiege.

Ein Gewölbe nebst baran befindlicher Wohnung ift zu ver-miethen Stockgasse Rr. 17.

Ein freundliches, gut meublirtes 3immer, vorn heraus, ift zu vermiethen und vom 1. Marg zu beziehen, auf ber Ohlauerstraße in ben 3 Krangen 3 Stiegen hoch zu erfragen.

Da ich mich wieber entschlossen habe, gebil-beten Mäbchen in allen weiblichen Arbeiten, besonders aber im Weißnäben und Sticken, gründlichen Unterricht zu ertheilen; so ist bas Rähere zu erfragen, Klosterstraße Rr. 3, im hinterhause 2te Etage.

An ber Promenabe, ohnweit bes Ohlauer Thors, ist eine Stube mit einer kleinen Al-tove für einen ruhigen Einwohner zu vermie-then. Räheres am Ringe Nr. 21, zwei Treppen hoch.

Der Umtmann herr Biebermann 1., früher zu Leobicung, nachmals zu Rlein : Pe-terwie, wird ersucht, feinen gegenwärtigen Aufenthalt an Unterzeichneten anzuzeigen.

Bilhelm Shud, Breelau, Breiteftrage Rr. 40.

Ein Handlungs-Lehrling, welcher bie Eisen- und Kurzwaaren-Banblung leenen will, mit guten Schulkenntnissen verssehen und sittlich gebilbet ist, kann balb ober zu Oftern unterkommen. Das Nähere bei B. heinrich u. Comp. in Breslau, am Ringe Nr. 19.

Gine kindertose Wittfrau ober in den Jahren schon vorgeruckte solide weib- liche Person, die an ein ftilles, häusliches Leben gewöhnt ift, bei einem altlichen Derrn bie wenige Bebienung im Bauslichen und ber Ruche gegen bestimmtes Honorar, freie Bob= nung und Essen, ohne Anspruch auf Reben-bebienung, übernehmen will und sich von ach-tungswerther Seite empfehlen lassen kann, erfährt ein Räheres bei herrn Kaufmann Sturm, Schweibniher Straße Kr. 30.

Eine hobelbant mit complettem Bertzeuge, nebft Schraubzwingen und Rhechten, ift veranberungshalber zu vertaufen, am Graben Mr. 12 par terre.

Die Baupt = Diederlage ber Potsbamer Dampf:Chocolabe.

empsiehlt ihr reichhaltig sortirtes Lager ber seinsten Bauillenz, seinsten Gewürz und Gefundheits: Chocolaben, seinsten praparire ten Eacav=Thee, Gacav=Masse und homövpathische Chocolabe zu seken Kabritpreisen. Bei Ubnahme von 6 pfb., wird 1 Pfb. u. bei 3 pfb. 1/2 pfb. madatt gegeben. Für Wiedervertäuser sind die beliebten Sorten Gewürz-Chocolade 2 6/2 Sgr. und 7 Sgr. pr. Pfb. in 1/2, 1/10, 1/20 und 1/32 Packung, wieder vorrätzig.

Französische Nachtlichtchen von ausgeseichneter Güte, in Schach ich teln auf 1/4 Jahr, à 21/2 Sgr., auf ich 1/2 Jahr, à 5 Sgr., im Duhenb bes beutenb wohlfeiler, empsiehlt die Waas is renhandlung am Fischmarkt Rr. 1. 

Ein neues Schlafsopha und ein neues Birtenfopha fteben billig gu verkaufen bei

Carl Beftphal, Tapezier, Ring 57. Wegen Mangel an Plat ift zu verkaufen: 1 polirtes Comptoir: Pult für 3 Retr. 15 Sgr., ein polirter Auszieh Sisch für 4 Relt. 20 Sgr., 1 Basch : Toilette mit Zubehör für 2 Relt. 25 Sgr., Golbene Rabe: Casse Rr. 17, im Iften Stod.

# 

In ber Mode: Waaren : Sandlung Ring Dr. 51, erfte Ctage, findet, eingetretener Umfiande wegen, der gangliche Ausverkauf täglich von 8 bis 1 Uhr Bormittags und 2 bis 6 Uhr Rachmittags flatt. 

Die neue Mode-Waaren-Handlung von

am Ringe Nr. 30, im alten Rathhause, erste Etage,

Die neueften felbenen Stoffe, glatt und gemuftert, acht ichwarze Mailander Taffete, gefchmadvolle Deffeins in Mousselines de laine und Salbfeibe, bie mobernften Ball-Rleiber und ausgezeichnet fcone Parifer Braut = Roben

ju ben billigften Preifen.

Pensions = Unzeige.

Sneiner anftänbigen kamilie können noch zwei Knaben, welche hiefige Schulen bei suchen wollen, unter sehr soliben Bedingungen in Pension genommen werden, und, wenn es von den respektiven Eitern gewünscht wird, auch gemeinschaftlichen Unterricht im Flügel-spielen und in der französsischen und lateini-schen Sprache erhalten. Das Nähere erfährt man Altbüsserstraße Rr. 1, eine Stiege hoch.

Gin gebildeter, mit guten Beugniffen verfebener Lebrer, mosaischer Konfession, der au: Die tristigsten Beweggründe nö-her den Elementar : Kenntnissen uns, den Handlungs-Rei-senden Robert v. Justrzenka senden Robert v. Justrzenka gegen Ende vorigen Jahres sosort Oftern ab bei ber judischen gu zahlen. Gemeinde ju Lublinit eine In: ftellung als Lehrer erhalten. Das Rähere auf portofreie Briefe bei ber bortigen jubi: fchen Coul : Deputation.

#### Als wahrhaft gute Weine empfehle:

Die Flasche
ächten Champagner 2 Rthlr.
ganz alten herben Rüster 1 Rthlr.,
Oedenburger 25 Sgr.,
Ober-Unger 20 Sgr.,
Malaga 25, 20 und 15 Sgr.,
Forster 17 1/2 Sgr.,
Erbacher 17 1/2 Sgr.,
Niernsteiner 15 Sgr.,
Niernsteiner 15 Sgr. Niernsteiner 15 Sgr. Laubenheimer 14 Sgr., Liebfrauenmilch 12½ Sgr.,

Liebfrauenmilch 12½ Sgr.,
Franz 20 Sgr.
Graves 15, 12½ und 10 Sgr.,
Feinsten Chateau-Margeaux 20 Sgr.,
St. Julien 17½ Sgr.,
St. Estephe 15 Sgr.,
Medoc Lamarque 15 Sgr.,
Medoc Lamarque 15 Sgr.,
Medoc 10 Sgr.,

Medoc 10 Sgr.,

Medoc 10 Sgr.,

Portwein 20 Sgr.,

süssen Unger, das preussische Quart
25, 20 und 15 Sgr.,

Barcelloner 20 Sgr.,

besten Bischof 20, 15 Sgr.,

Cardinal 20, 15 Sgr.,

Pomeranzen-Extract 1 Rthir.

C. F. Rettig. Nr. 16, im gold. Oder-

Tabak = Offerte. Bon bem, wegen einer vorzüglichen Qua-lität fo febr beliebten

besten holland. Barinas=

Portoriko, bas Pfund 10 Sgr., bei 6 Pfd. 1/2, dei 10 Pfd. 1 Pfd. Rabatt, habe eine neue Sendung erhalten und bitte um geneigte Udnahme.

Al. 28. Wachner, Schmiebebrude Rr. 55. jur Beintraube.

Bu vermiethen und Term. Oftern 3t beziehen ift bie britte Grage am Ringe Rr. 43, und bas Rabere baseibst in ber zweiten Etage zu erfragen.

Munft:, Waid: und Schon: 9

färberei : Werkauf.

Wohnhaus, 2 tupferne Baibliepen, 2 2 große und 1 kleiner kupferne Keffel, 1 1 Zinnkeffel mit allen nöthigen Färbes orei-Utensillien stehen aus freier Hand sich in vortosreien Briefen wegen ber näs sich beten Bedingungen an Unterzeichnete wenden, Steinalt a/D. b. 14. For. 1840. On Rammuth und Ludewig.

Berlin, am 12. Februar 1840.

F. Romano,

Kunsthändler aus Liegnitz, rühmten Meistern, und einer complet-ten vorzüglichen Collection von Strenze, zur geneigten Abnahme. Sein Aufent-halt ist in Breslau nur 8 Tage, Reusche-Strasse im goldenen Hechte

Kirchhof und Küchsel, aus Schmölln im Herzogthum Sachsen-Allten-burg, empfehlen zur bevorstehenben Frankfurt a. D. Reminiscere-Messe ihr reichhaltiges La-ger feiner und extraseiner sächsicher Thibets, gestreifter und figurirter Mousseline do laine und öhnlicher im dies Pranche achörien ähnlicher in biefe Branche gehörigen

eigener Fabrik. Gewölbe: große Scharrnstraße Rr. 57.

Berboide: große Schattnitage At. 31.

Bernern der Rindvich-Race in hartlieb bei Breslau diene zur Nachricht, daß baselbst für die nächsten Monate noch einige Zuchtfälber, für den Preis von 11 Attr., 4 Wochen alt, gegen Bestellung abzulassen sind, so wie ein Zucht-Stier im Iten Jahre.

Lange weiße Glage-Handschuhe von 10 bis 15 Sgr., turze in bell und buntel, für Samen zu 6, 7 / und 10 Sgr., für herren zu 7 / und 10 Sgr. Burückgefete Sutund Hanben-Bänder zu 11/2 und 2 Sgr. empsiehlt die neue Band-Handlung, Rifolai-Straße Rr. 16, zu den 3 Königen, 1fte Ctage.

Auf den Goglauer Gittern bei Schweibnig steben 300 St. zur Zucht taugliche Mutter-schafe und eine Anzahl gute Sprungböcke zum Berkauf. Die heerde ist stebs von der Träberkrantheit befreit geblieben.

Ein offenes Gewölbe ift Junternstraße Nr. 33 ju vermiethen und Ende Marz zu beziehen. Das Rabere erfabrt man beim Gigenthumer bee Baufes im

Gine fast noch nene Batarbe, viersigig, leicht, ift wegen Mangel an Plat zu verkaufen; zu erfragen: Ohlauer Strafe Rr. 17, im Gewölbe,

Bum Weißnähen werben junge Mabden angenommen, Schmies bebrücke in Stadt Warschau, 1 St.

Bu vermiethen ist Term. Oftern Stallung und Wagenplat Herrenstraße Nr. 29, und zu erfragen hers renstraße Nr. 2, par terre-

Gin Handlunge = Commis, ber im Kurzwaarengeschaft gelernt, mit Steper-markschen, Englischen und Nürnberger Arti-keln bekannt und militairfrei ift, kann balb

ober zu Offern unterkommen. Das Räherebei W. Heinrich u. Comp. in Breslau, am Kinge Rr. 19.

untertommen : Befuch. Ein junger, verheiratheter Dekonom sucht bald ober zu Term. Oftern ein Unterkommen. Näheres hierüber ertheilt br. Anders, Schweibnißer Straße Nr. 30.

3mei Stuben mit einer Alfove par terre im Dofe find zu Oftern im Ganzen obet ge-theilt zu vermiethen: neue Gaffe Rr. 1. Das Rähere beim haushälter Scholz im hofe links.

Gin menblirtes Jimmer ift Ohlauerftraße Rr. 69, born beraus, vermiethen, beim Schneibermeifter Beig.

Bu vermiethen und Oftern zu beziehen ift im erften Stock ein Quartier, Matthiasftrage Rr. 55.

Haus = Verkauf. Unter vortheilhaften Bebingungen ift ein Saus billig gu vertaufen; nabere Auskunft ift beim Eigenthumer, neue Sanbstraße Rr. 17, ju erfragen.

Kür Wohlau u. Umgegend übernimmt ber Unterzeichnete, wie dies schon seit vielen Jahren geschehen, alle Arten Haus-bleichwaaren, zur Besorgung auf die beste Gebirgs = Rasen = Bleiche zu den möglichst billigsten Preisen.

B. G. Hoffmann.

Berberftrage Rr. 29 find meublirte Stuben zu bermiethen und bald zu beziehen. Auch ift ein Garten zu benugen.

Bu vermiethen und ju Oftern ju beziehen ift Werberftrage Rr. 15 an ben Kafernen eine Wohnung, wobei ber Grunzeughanbel betrieben werben fann.

Angekommene Fremde. Den 14. Febr. Drei Berge: Do. Rft. Fromberg a. Glogau u. Pignol aus Berlin.
— Golb. Schwert: D.D. Rft. Müller a.

Frankfurt a/M. u. Dahne aus Leipzig. Dotel de Silesie: Dr. Landes und Gerichts-Abvokat Paranyi a. Pesth. Ph. Spebiteurs Richter u. Rabect aus Gleiwis. otteurs Richter u. Raheck aus Gleiwis. Deutsche Haus: hr. Kentmeister Erenke mann a. Kosel. — Gold. Gans: hr. Fraf v. Kospoth a. Briese. hr. Ober-Steuer: Inspektor Irgabn u. hr. Direktor bes Kredit-Instituts heinrich a. Schweidnig. Kr. Post-Sekretär Hareli a. Krankenstein. dr. Kont-Krang a. Würzburg. — Weiße Exorch.

Sekretär harski a, Frankenskein. Dr. Ksm. Frans a. Würzhurg. — Weiße Storch: Dr. General-Päckter Gallinek a. Landsberg. — Rautenkranz: Dr. Lieut. Eiselen aus Schwierse. — Weiße Abler: Dr. Major von Areskow aus Reuskabe. — Potel de Sare: Pr. Gutsb. d. Gellhorn a. Schmell wis. — Gold. Zepter: Heut. Döbring a. Bojanowo.

Den 15. Febr. Hotel de Sare: Pr. Lieut. Döbring a. Bojanowo.

Den 15. Febr. Hotel de Sare: Pr. Gutsb. v. Wallhosen a. Schönseld u. Arnschen fer v. Mutius a. Albrechtsdorf. Pr. Kutmeisser d. Rutius a. Albrechtsdorf. Pr. Gutsbessieger Dr. Kuprecht a. Bankvis. Hr. Kabrikesser Dr. Bangig u. Siebert a. Stertim.

Beiße Abler: Ph. Kst. Spohr a. Magbeburg u. Sachs aus Berlin. — Rautenkranzi: Gutsbessiegerssohn Piecynski a. Poslen. Hr. Gutsb. Karraß a. Sacherwis. — Blaue Hick. Pr. Handt. Kommis Söbel aus Reisse. — Iwel gold. Kömen: P. Kst. Pollad a. Neu-Berlin u. Mourquet a. Kräfrath. Pr. Park. Shoulla a. Dppeln. — Dentsche Daus: Pr. Gutsb. Strokhaus Birtlretscham. hr. Konrektor Brüdener a. Schweidig. ner a. Schweibnig.

Privat : Logis: Ring 49. fr. Kfm. Levy a. Lissa.

Wechsel- u. Geld-Cours. Breslau, vom 15. Februar 1840.

| Wechsel-Course.   Briefe.   Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dresiau, vom 10. Tebruar 20. |                   |                 |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|
| Hamburg in Banco   A Vista   151½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   |                              |                   | Geld.           |         |  |  |  |  |  |
| Hamburg in Banco   A Vista   151½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   150½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   160½   | Amsterdam in Cour.           | 2 Men.            | 1402/3          |         |  |  |  |  |  |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | à Vista           | 1511/           | -       |  |  |  |  |  |
| London für 1 Pf. 8t. 2 Mon. 2 Mon. Leipzig in W. Zahl, Dito 2 Mon. 2 Mon. 2 Vista Messe Dito 2 Mon. 2 Mon. 3 Vista Messe Dito 2 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 3 Vista Dito 2 Mon. 2 Mon. 3 Vista Dito 2 Mon. 4 Vista Dito 2 Mon. 4 Vista Dito 2 Mon. 5 Mo                                       | Dito                         | 2 Mon.            | 1501/2          | -       |  |  |  |  |  |
| Leipzig in W. Zahl,   a Vista   Dito     Messe   Dito     Messe     2 Mon.   2              | London für 1 Pf. St.         | 3 Mon.            | -               | 6.21 /3 |  |  |  |  |  |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paris für 800 Fr             | 2 Mon.            | 1000            | TUCK    |  |  |  |  |  |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leipzig in W. Zahl.          | à Vista           |                 | 1021/6  |  |  |  |  |  |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dito                         | Messe             |                 | -       |  |  |  |  |  |
| Augsburg   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   3 Vista   100½   99½   100½   99½   100½   99½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½   100½    | Dito                         | 2 Mon.            | 200             | -       |  |  |  |  |  |
| Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Augsburg                     | 2 Mon.            | 1               | -       |  |  |  |  |  |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 2 Mon.            | The same of     | 1017/10 |  |  |  |  |  |
| Dite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | à Vista           | 1001/8          | -       |  |  |  |  |  |
| Holland. Rand Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dito                         | & Mon.            | and the same of | 991/18  |  |  |  |  |  |
| Holland. Rand Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | -                 |                 | 300     |  |  |  |  |  |
| Kaiseri. Ducatea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geld Course.                 |                   |                 | - ment  |  |  |  |  |  |
| Priedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holland. Rand - Ducaten      |                   | -               |         |  |  |  |  |  |
| Louisd'of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kalserl. Ducaten             |                   | -               | 963/4   |  |  |  |  |  |
| Louisd'of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Friedriched or               |                   | -               |         |  |  |  |  |  |
| Poin. Courant   Wiener Eini. Scheine   Zins   Zins   Etasts. Schuld-Scheine   Schell. Pr. Scheine   Schell. Pr. Schell.   Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr. Schell. Pr | Louisd'or                    | 1097/12           | -               |         |  |  |  |  |  |
| Stats-Schuld-Scheine   Scehid. Pr. Scheine   Scholar   Stats-Schuld-Scheine   Scehid. Pr. Scheine   Scholar   Scho |                              |                   | -               | -       |  |  |  |  |  |
| Stats-Schuld-Scheine   Scehid. Pr. Scheine   Scholar   Stats-Schuld-Scheine   Scehid. Pr. Scheine   Scholar   Scho | Wiener EinlScheine           | 415/12            | -               |         |  |  |  |  |  |
| Staats-Schuld-Scheine   Seehidl. Pr. Scheine & 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director Comme               | The second second | 000000          |         |  |  |  |  |  |
| Seehdl. Pr. Scheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buecten Course.              | Fuse              | THE PARTY       |         |  |  |  |  |  |
| Seehdl. Pr. Scheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staats-Schuld-Scheine        | 1041/8            | -               |         |  |  |  |  |  |
| Dito Gerechtigkeit dito  Gr. Hers. Pos. Pfandbriefe Schles. Pfandbr. v. 1000 R. 3½ dito dito 500 - 3½ dito Ltr. B. Pfdbr. 1000 - 4 dito dito 500 - 4 Disconto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seehdi. Pr. Scheine & 50     | 73                |                 |         |  |  |  |  |  |
| Dito Gerechtigkeit dito  Gr. Hers. Pos. Pfandbriefe Schles. Pfndbr. v. 1000 R. 3½ dito dito 500 - 3½ dito dito 500 - 4 dito dito 500 - 4 Disconto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Breslaver Stadt-Obligat.     | -                 | 104 1/6         |         |  |  |  |  |  |
| Gr. Hers. Pos. Pfandbriefe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | -                 |                 |         |  |  |  |  |  |
| dito dito 500 - 3½ 103 - dito Ltr. B. Pfdbr. 1000 - 4 - dito dito 500 - 4 4 106 Disconto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gr. Hers. Pos. Pfandbri      |                   | 1051/4          |         |  |  |  |  |  |
| dito dito 500 - 3½ 103 - dito Ltr. B. Pfdbr. 1000 - 4 - dito dito 500 - 4 4 106 Disconto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schles, Pfadbr. v. 1000      | 1023/             | -               |         |  |  |  |  |  |
| dito Ltr. B. Pfdbr. 1000 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dito dito 500                |                   | " Same !        |         |  |  |  |  |  |
| Disconto . 600 - 4 4 1/4 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | -                 | 72.00           |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   | 106             |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disconto .                   |                   | 41/2            | -       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |                 |         |  |  |  |  |  |

#### Univerfitate:

| Market States                                                                    | Barometer                        | B. D. College     | permomet                                       | SE IN LES              | 4                                                 | T- ORTHOD I |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 15. Februar 1840.                                                                | 3. 8.                            | inneres.          | dupered.                                       | feuchtes<br>niebriger. | Minb.                                             | Sewöll.     |
| Morgens 6 uhr.<br>9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Nachmitt. 8 uhr.<br>Abends 9 uhr. | 27" 9,06<br>27" 8,96<br>27" 8,72 | + 0, 8            | - 7, 6<br>- 6, 6<br>- 8, 0<br>- 0, 4<br>- 2, 2 | 0, 8                   | DRD. 20°<br>D. 17°<br>D. 17°<br>RD. 9°<br>DGD. 9° | Febergewölf |
| Minimum — 7.                                                                     | 6 18                             | arimum —          | 0, 4                                           | (Tempera               | tur)                                              | Dher + 1    |
| 16. Februar 1840.                                                                | Barometer 3. 2.                  | inneres.          | duperes.                                       | feuchtes<br>niebriger. | Winb.                                             | Sewoll.     |
| CASTO IN THE REST                                                                | WITT SIL                         | THE POLICE OF THE | Name of the last                               | Marie St.              | I was                                             | an me with  |

Morgens 60 Schleiergen 9 uhr. 27" 12 uhr. 27" 3 uhr. 27" 8,55 + 0, 8,66 + 2, 8,59 + 3, 8,46 + 1, DED. 10 Cammergewöll 2, 9 2 6 Mittags Bölkchen වලව. 40 Nachmitt. 3, heiter 9 uhr. 27" ලබව. 0, Mbends Dber + 1,0 (Temperatur) 3, 2 Minimum Marmum +

ben 15. Februar 1840. Breslau, Getreide: Preise. Mittlerer. Miebrigfter-

Spoch fter. 1 M. 24 Sgr. 6 Pf. 1 M. 16 Sgr. - Pf. 2 Ml. 3 Sgr. — Pf. Beigen: 1 Mt. 8 Sgr. — pf. 1 Mt. 6 Sgr. — pf. 1 Mt. 16 Sgr. — pf. 1 Mt. 6 Sgr. — pf. 1 Mt. 4 Sgr. — pf. 1 Mt. 6 Sgr. — pf. 1 Mt. 4 Sgr. — pf. 1 Mt. 4 Sgr. — pf. — Mt. 24 Sgr. 3 pf. — Mt. 23 Sgr. 4 pf. — Mt. 22 Sgr. 6 pf. Roggen: Gerfte :